

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Aniversity of Michigan.



3.9.2.1

838 G6 1850 I 85

# Goethe's

fämmtliche Werke.

3weiundzwanzigfter Banb.

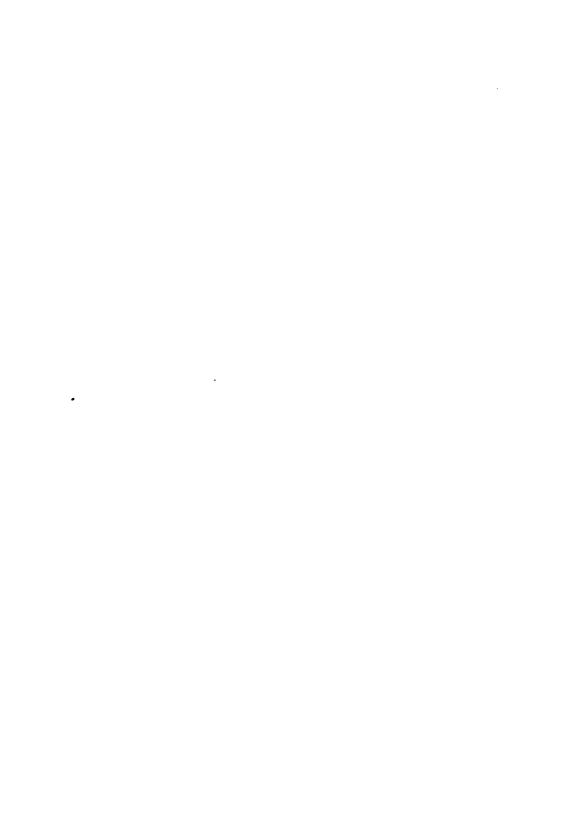

# Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollständige, neugeordnete Ausgabe.

Bweinndzwanzigster Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. Gotta's cher Berlag. 1851

Buchbruderei ver 3. G. Cotta'fchen Buchhandlung in Stuttgart

Benvenuto Cellini.

• .

#### Erftes Buch.

#### Erftes Capitel.

Bas ben Autor bewogen bie Geschichte feines Lebens zu schreiben. — Ursprung ber Statt Florenz. — Rachricht von bes Autors Familie und Berwandischaft. — Ursache warum er Benvenuto genannt worben. — Er zeigt einen frühen Geschmad für Nachbilben und Zeichnen; aber sein Bater unterrichtet ihn in ber Mufit. Aus Gefalligkeit, obgleich mit Wiberftreben, lernt ber Anabe die Kote. — Sein Bater von Leo K. begünftigt. — Benvenuto kommt zu einem Juwelier und Golbschmied in die Lehre. Seite 5.

#### 3meites Capitel.

Der Autor sieht seinen Bruder in einem Gesecht beinahe erschlagen und nimmt seine Bartei; baraus entspringen einige unangenehme Borfalle, und er wird beshalb von Florenz verbannt. — Er begiebt sich nach Siena und von da nach Bologna, wo er in der Kunst auf der Flote zu blasen zunimmt, mehr aber noch in der Prosession des Goldschmieds. — Streit zwischen seinem Bater und Beter, einem Tonkunstler; trauriges Ende des letztern. — Der Autor begiebt sich nach Pisa und geht bei einem dortigen Goldschmied in Arbeit. — Er sommt krank nach Florenz zurück. Nach seiner Genesung tritt er bei seinem alten Meister Marcone in Arbeit.

#### Drittes Capitel.

Beter Torrigiani, ein italianischer Bildhauer, kommt nach Florenz und sucht junge Künster für ben König von England. — Der Autor wird mit ihm bekannt und wirst einen haß auf ihn. — Der Autor besteligt sich nach den Cartonen von Michel Agnolo und Leonarbo da Binci zu studien. — Um sich in seiner Kunst zu vervollkommnen, gest er nach Rom, begleitet von einem jungen Gesellen, Namens Taso. — Er sindet in biefer Hauptstadt große Ausmunterung so wie mancherlei Abenteuer. — Nach zwei Jahren kehrt er nach Florenz zurück, wo er seine Kunst mit gutem Ersolg treibt. — Seine Mitkankler werben eisersüchtig über seine Geschilchseit. — Streit zwischen ihm und Gerhard Guak conti. — Berfolgt, weil er seinen Gegner geschlagen und verwundet, kleidet er sich in eine Mönchskutte und sieht nach Rom.

#### Biertes Capitel.

Der Mutor macht außerorbentliches Glud in Rom. Er wird von einer eblen Dame Borgia Chigi bochlich aufgemuntert. — Befonderes Zutrauen biefer Dame. — Eifersucht

zwischen ihm und Lucagnolo von Best. — Er blast vor Bapft Clemens VII, ber mit ihm mobl zufrieben ift und ihn wegen ber boppelten gabigteit als Golbicmieb und Mussicus, in Dienst nimmt. Der Bischof von Salamanca giebt ihm, auf die Empfehlung bes Franz Bennt, Schülers von Raphael, Arbeit. — Seltsame Abenteuer zwischen ihm und bem Bischof.

#### Fünftes Capitel.

Der Autor findet handel und nimmt eine Ausforderung eines ber Leute des Rienzo ba Ceri an. — Er arbeitet große Cardinalsfiegel, nach Art des Lautizio. — Die Best bricht in Rom aus; mahrend berfelben halt er sich viel in ben Ruinen auf und studirt dort nach ben architektonischen Zierrathen. — Geschichte des herrn Jakob Carpi, berühmten Bundarzies. Begebenheiten mit einigen Basen, welche Benvenuto gezeichnen. — Rachbem die Bestilenz vorbei war, treten mehrere Kunstler zusammen, Maler, Bildbauer und Golbschmiede, sich wöchentlich zu vergnügen. — Angenehme Beschreibung eines bieser Bankette, welches ber Autor durch einen glücklichen Einfall verherrlicht. ©. 38.

#### Sechstes Cavitel.

Der Autor ahmt turfifche mit Gilber bamaseitre Dolche nach. — Ableitung bes Borts Groteste, von Zierrathen gebraucht. — Des Autors Fieiß an Mebaillen und Ringen. — Seine Bohlthaten an Lubmig Bulci werben mit Undank belohnt. Leibenschaft bes Bulci zu Pantafilea und tragisches Enbe beffelben. — Ruhnes Betragen bes Autors, ber bie Berlieben und ihr bewaffnetes Geleit angreift. — Der Autor entfommt und verfühnt sich mit Benvenuto von Perugia.

#### Siebentes Capitel.

Der Derzog von Bourbon belagert Rom. Es wird eingenommen und gehlundert.
— Der Autor töbtet ben herzog von Bourbon burch Buchsenschuffe von ber Mauer. — Er flüchtet ins Castell St. Angelo, wo er als Bombarbier angestellt wird, und sich außerorbentlich hervorthut. — Der Prinz von Oranien fällt auf einen Kanonenschuß des Autors.
— Der Papft ertennt die Dienste bes Benvenuto. — Das Castell St. Angelo geht über burch Bertrag.

#### Achtes Capitel.

Der Autor fehrt nach Florenz zurud und kauft seinen Bann ab. — Drazio Baglioni möchte ihn zum Soldatenfand bereben; aber auf seines Baters Bitten gest er nach Mantua. — Er sindet seinen Freund Julius Romano baselbst, ber seine Kunst bem hertzog empfiehlt. — Eine unvorsichtige Rebe nothigt ihn von Mantua zu gehen. — Er kommt nach Florenz zurud, wo sein Bater indeß und die meisten seinen Bekannten an der Best gestorben. — Gutes Berhaltniß zwischen ihm und Michel Agnolo Buonarotti, durch bessen Empfehlung er bei feinen Arbeiten sehr aufgemuntert wird. — Geschichte Friedrich Glinerist — Bruch zwischen Papst Clemens und der Stadt Florenz. — Der Autor folgt einem Ausenach Wom.

#### Reuntes Capitel.

Der Autor tehrt nach Rom jurud und wird bem Bapft vorgestellt. Unterredung zwischen ibm und feiner Beiligkeit. Der Papft überträgt ihm eine vortreffliche Golbichmieb. und Suwelierarbeit. Nach bes Bapftes Bunfc wird er als Stempelschneiber bei ber-Dunge angestellt, ungeachtet fich bie hofleute und befonders Bompeo von Dailand.

bes Papftes Gunftling, bagegen fegen. — Schone Mebaille nach feiner Erfinbung. — Streit zwischen ihm und Banbinelli bem Bilbhauer.

#### Behntes Capitel.

Die Tochter bes Raphael bel Moro hat eine bofe hand, ber Autor ift bei ber Eur geschäftig; aber seine Absicht sie zu heirathen wird vereitelt. — Er schlägt eine schone Mebaille auf Rapft Clemens VII. — Trauriges Ende seines Brubers, der zu Rom in einem Gesecht fallt. Schmerz bes Autors durüber, der seinem Bruber ein Monumen mit einer Inschrift errichtet und ben Tob racht. — Seine Werkfatt wird bestohlen. — Außerorbentliches Beispiel von der Treue eines hundes bei bieser Gelegenheit. — Der Bapft sest großes Bertrauen auf den Autor, und muntert ihn außerorbentlich auf. S. 75.

#### Gilftes Capitel.

Des Autors Feinde bebienen fich der Gelegenheit, daß faliche Mungen jum Borichein kommen, um ihn bei dem Papfte zu verleumden; allein er beweist seine Unschuld zu bee Bapftes lleberzeugung. — Er entvedt den Schelm, ber seine Werkfatt bestohlen, durch bie Spurkfaste seines Hundes. — Ueberschwemmung von Rom. — Er macht eine Zeichnung zu einem prächtigen Kelche für den Papft. — Disverstand zwischen ihm und Seiner heiligkeit. — Cardinal Salviati wird Legat von Rom in des Papftes Abwesenheit, beleibigt und verfolgt den Autor. — Eine Augenkrankheit verhindert diesen, den Kelch zu endigen. — Der Papft bei seiner Rücktunft ift über ihn erzürnt. — Außerordentliche Seene zwischen ihm und Seiner heiligkeit. — Der Autor leibet an venerischen lebeln, und wird das heilige holz geheilt.

#### 3mölftes Capitel.

Geschichte eines Golbschmiebs von Mailand, ber zu Barma als falscher Munger zum Tobe verdammt war und durch ben Carbinal Salviatt, Legaten dieser Stabt, gerettet wurde. — Der Carbinal seinen geschickten Künfler, der benu Autor das Gegengewicht halten könne. — Tobtas wird von dem Auft in Arbeit gesetzt, welches dem Autor fehr unangenehm ist. Bompeo von Mailand verleumdet ihn; er verliert seine Stelle bei der Münze. — Er wird verhaftet, well er den Kelch nicht ausliesern will, und vor den Gouverneur von Kom gebracht. — Sonderbare Unterhaltung zwischen ihm und dieser Magistratsperson. — Der Gouverneur, durch einen Kunftgriff, überredet ihn den Kelch dem Papste auszuliesern, der ihn dem Autor zurückschickt, mit Besehl das Werk fortzusseszen.

## 3 weites Buch.

#### Erftes Capitel.

Der Autor verliebt fich in eine ficilianische Courtifane, Namens Angelica, welche von ihrer Mutter geschwind nach Reapel geführt wirb. — Seine Berzweiflung über ben Berluft feiner Geliebten. — Er wirb mit einem ficilianischen Priefter bekannt, ber fich mit Zauberei abgiebt. — Ceremonien, beren er fich bebient. — Der Autor ift bei ben Beschwörungen gegenwärtig, in hoffnung seine Geliebte wieber zu erlangen. — Bunberbare

Wirkung ber Beschmörung. — Ihm wird versprochen, er soll Angelica innerhalb eines Monats wiedersehen. — Streit zwischen ihm und herrn Benedetto, ben er töbtlich mit einem Stein verwundet. — Bompeo von Maisand berichtet dem Papft, ber Autor bei ben Goldschmied Tobias umgebracht. Seine heiligkeit bestehlt dem Gouverneux von Rom, den Mörder zu ergreisen und auf der Stelle hinrichten zu laffen. Er entstieht und begiebt sich nach Neapel. Auf dem Wege trifft er einen Freund an, Solomeo den Bilbhauer.

#### 3meites Capitel.

Der Autor gelangt gludlich nach Reapel. — Dort findet er feine geliebte Angelica und ihre Mutter. Sonderbare Zusammenkunft biefer Bersonen. — Er wird von dem Bicekönig von Neapel gunftig aufgenommen, welcher versuchte ibn in seinen Diensten zu behalten. — Angelica's Mutter macht ihm zu harte Bedingungen. Er nimmt die Einlaung des Cardinals Medicis nach Rom an, da der Bapst den Irrihum wegen Tobias Tod schon entdedt hat. — Besonderes und galantes Abenteuer auf der Straße. Er kommt gludlich nach Rom, wo er hört, daß Benedetto von seiner Wunde genesen ift. — Er schläde eine schone Medaille auf Papst Clemens und wartet Seiner helligkeit auf.

Bas in dieser Aubienz begegnet. — Der Bapst vergiebt ihm und nimmt ihn in seine Dienste.

#### Drittes Capitel.

Bapft Clemens wird frank und ftirbt. — Der Autor tödtet Bompeo von Mailand. Carbinal Cornaro nimmt ihn in Schuß. — Paul III. aus dem Hause Farnese wird Papst. Er setzt den Berfasser wieder an seinen Plat als Stempelschneider bei der Münge. — Beter Ludwig, des Papstes natürlicher Sohn, wird Cellini's Feind. Ursache davon. — Beter Ludwig bestellt einen corficanischen Soldaten, den Autor zu ermorden, der Abscheckerfahrt und nach Florenz geht.

#### Biertes Capitel.

Herzog Alexander nimmt ben Autor sehr freundlich auf. — Dieser macht eine Reise nach Benedig mit Tribolo, einem Bilbhauer. — Sie kommen nach Ferrara und finden Sändel mit florentinischen Ausgewanderten. — Nach einem kurzen Ausenthalte in Benedig tehren sie nach Florenz zurud. — Bunderliche Geschichte wie der Autor sich an einem Gastwirthe racht. — Nach seiner Rudkunft macht ihn herzog Alexander zum Munzmeister, und schenkt ihm ein vortressliches Schießgewehr. — Octavian Medicks macht dem Autor mancherlei Berdruß. — Bapft Paul III. verspricht ihm Begnabigung und labt ihn wieder nach Rom in seine Dienste. — Er nimmt es an und geht nach Rom zurud. — Großmuthiges Betragen herzog Alexanders.

#### Fünftes Capitel.

Der Autor, balb nach seiner Rudfunft, wird in seinem hause bei Nacht von vielen hafdern angegriffen, die ihn megen bes an Pompeo von Mailand verübten Morbes einfangen sollen. — Er vertheibigt fich tapser und zeigt ihnen des Rapftes Freibrief. — Er wartet dem Papft auf, und seine Begnadigung wird auf dem Capitol eingezeichnet. — Er wird geschricht trant. — Erzählung beffen, was während dieser Krankheit vorfällt. — Musterhafte Treue seines Dieners Felix.

#### Sechstes Capitel.

Der Autor, nachbem er genefen, reist nach Floreng mit Felix, um ber vaterlanbifchen guft ju genießen. — Er finbet herzog Alexanbern burch ben Ginfluß feiner Feinbe febr

gegen fich eingenommen. Er kehrt nach Rom jurud und halt fich fleißig an fein Geschäft.

— Feuriges Luftzeichen, als er zu Rachtzeit von ber Jagb nach hause kelchem Cosmung Weinung barüber.

— Nachricht von ber Ermordung herzog Alexanders, welchem Cosmun Bredicis nachfolgt.

— Der Papft vernimmt, daß Carl V, nach seinem gludlichen Juge gegen Tunis, nach Kom kommen werde, schift nach unsern Autor, ein koftides Berk zum Geschenke für Ihro Kaiserliche Majestat zu bestellen.

6. 139.

#### Siebentes Capitel.

Raifer Carl V halt einen prachtigen Einzug in Rom. — Schöner Diamant, ben biefer Fürst bem Papste schenkt. — herr Durante und ber Autor werben von Seiner heiligfeit befehligt die Geschenkt der Raifer zu bringen. — Diese waren zwei türkische Pferbe und ein Gebetbuch mit einem golbenen Deckel. — Der Autor halt eine Rebe aben Kaifer, ber sich mit ihm freundlich bespricht. — Ihm wird ausgegeben den Diamanten zu sassen, den ken kabe der Raifer bem Rapste geschenkt hatte. — herr katino Zuvenale erfindet einige Geschichten, um Seine heiligkeit gegen den Berkasser einzunehmen, ber, als er sich vernachlässigt halt, nach Frankreich zu geben den Entschluß faßt. 

S. 145.

#### Achtes Capitel.

Bunderbare Geschichte seines Knaben Ascanio. — Der Autor zieht mit Ascanio nach Frankreich, und kommt über Florenz, Bologna und Benedig nach Babua, wo er sich einige Zeit bei dem nachherigen Carbinal Bembo aufhält. — Großmathiges Betragen bieses hern gegen Cellini. — Dieser fett bald feine Reise kort, indem er durch die Schweiz geht. — Mit großer Lebensgefahr schifft er über ben Ballenstabter See. — Er besucht Genf auf seinem Wege nach Loon, und nachdem er sich vier Tage in gedachter Stadt befunden, gelangt er gludlich nach Paris.

#### Reuntes Capitel.

Undankbares Betragen Roffo's des Malers. — Der Autor wird dem Könige Franz 1 zu Kontainebleau vorgestellt und sehr gnabig empfangen. — Der König verlangt ihn in Dienste zu nehmen, er aber, da ihn eine schnelle Krankheit heimsucht, mißfällt sich in Brankreich und kehrt nach Italien zurud. — Große Gefälligkeit des Cardinals Ferrara gegen den Autor. — Was ihm auf dem Wege zwischen kon und Ferrara begegnet. — Der herzog nimmt ihn freundlich aus. — Er kommt nach Rom zurud, wo er seinen treuen Dlener Fellr wiedersindet. — Merkwürtiger Brief des Cardinals Ferrara über das Betragen des Cardinals Gabdi. — Er wird salschlup von einem Gesellen angeklagt, als wenn er einen großen Schat von Gessteinen besitz, den er bamals entwandt, als ihm der im Castell belagerte Rapst die Krone auszubrechen gegeben. — Er wird gefangen genommen und auf die Engelsburg gebracht.

#### Behntes Capitel.

herr Beter Ludwig, des Papftes natürlicher Sohn, in hoffnung gedachten Schat zu erhalten, überredet feinen Bater mit der dußerften Strenge gegen den Autor zu verfahren. — Er wird von dem Gouverneur und andern obrigfeitlichen Betfonen verhört. — Treffliche Rebe zur Bertheibigung senig von Frankreich fich fur ihn verwendet. — Freundliches Ju verberben, indeffen der König von Frankreich sich fur ihn verwendet. — Freundliches Betragen des Castellcommandanten gegen ihn. — Geschichte des Monchs Ballavicini. — Der Autor macht Anstistie zur Flucht. — Der Bapft, ungehalten über das Furwort des Königs von Frankreich, beschließt den Autor in lebenslanglichem Geschangniß zu balten.

#### Gilftes Capitel.

Streit zwischen bem Autor und Ascanio. — Seltsame franke Bhantafie bes Schloß, hauptmanns, wodurch sein Betragen gegen Cellini verändert wird. — Dieser wird enger als jemand eingeschloffen und mit großer Strenge behandelt. — Er entstieht; Carbinal Cornaro nimmt ihn auf und verbirgt ihn eine Zeitlang.

#### 3mölftes Capitel.

Allgemeines Erftaunen über bes Autors Entfommen. — Gefchichte einer ahnlichen Flucht Bauls III in seiner Jugend aus bem Caftell. — Peter Ludwig thut sein Möglichstes, um seinen Bater abzuhalten, daß er bem Berfasser nicht die Freiheit schenke. — Cardinal Cornaro verlangt eine Gefalligkeit vom Papft und muß dagegen ben Autor ausliefern. — Er wird zum zweitenmal in die Engelsburg gebracht, und von bem verrückten Solloß-hauptmann mit dugerfter Strenge behandelt.

#### Dreizehntes Capitel.

Erzählung ber graufamen Mishandlung, bie er während seiner Gefangenschaft erbulbet. — Große Ergebung in sein trauriges Schidfal. — Bunberbare Wisson, bie eine baldige Befreiung verkündigt. — Er schreibt ein Sonett auf sein Elend, woburch bas berg des Gastellans erweicht wirb. — Der Castellan firbt. — Durante versucht von Cellini zu vergiften. Dieser entfommt bem Tobe durch ben Gelz eines armen Juwestere.

**©**. 194.

#### Drittes Buch.

#### Erftes Capitel.

Der Carbinal Ferrara kommt aus Frankreich nach Rom zurud. — Als er fich mit bem Papft bei Tafel unterhalt, weiß er bie Freiheit bes Autors zu erbitten. — Gebicht in Terzinen, welches Cellini in ber Gefangenschaft schrieb.

#### 3meites Capitel.

Der Autor, nach seiner Befreiung, besucht ben Ascanio zu Tagliacozzo. — Er kehrt nach Rom zurud und endigt einen schönen Becher fur ben Cardinal Ferrara. — Mobell zu einem Salzsaß mit Figuren. — Er verbindet sich zu ben Diensten bes Königs von Frankreich Franz 1. und verreist mit dem Cardinal Ferrara nach Paris. — Boses Abeneuer mit bem Postmeister von Siena. — Er kommt nach Florenz, wo er vier Tage bei seiner Schwester bleibt. 

©. 210.

#### Drittes Capitel.

Der Berfaffer tommt nach Ferrara, wo ihn ber herzog fehr wohl aufnimmt, und fein Profil von ihm boffiren läßt. — Das Klima ift ihm schäblich, und er wird krank. Er speist junge Pfauen und ftellt baburch seine Gesundheit ber. — Migverftandniffe zwischen ihm und bes herzogs Dienern, von manchen verbrießlichen Umftanben begleitet.

— Rach vielen Schwierigkeiten und erneuertem Aufschub reist er weiter und kommt gludlich nach Loon, von bannen er fich nach Fontainebleau begiebt, wo ber Hof fich eben aushielt.

#### Biertes Capitel.

Der Autor wird von bem König in Frankreich fehr gnabig empfangen. — Gemuthsart biefes wohlbenkenden Monarchen. — Der Autor begleitet ben König auf seiner Reise nach Dauphine. — Der Cardinal verlangt von Cellini, er solle sich für einen geringen Gehalt verbinden. — Der Autor, darüber sehr verdrießlich, entschließt fich aus dem Stegreise, eine Bilgrimschaft nach Jerusalem anzutreten. — Man seht ihm nach und berign um König zurud, ber ihm einen schönen Gehalt giebt und ein großes Gebaube in Baris zu seiner Werkfatt anweist. — Er begiebt sich nach dieser Saubtstadt, sindet aber großen Wiberstant, indem er Besit von seiner Bohnung nehmen will, welches ihm jedoch zuletzt volltommen gludt.

S. 225.

#### Fünftes Capitel.

Der König bestellt bei unserm Autor lebensgroße Götterstutuen von Silber. — Inbessen er am Zupiter arbeitet, versertigt er für Seine Majestät Beden und Becher von Silber, nicht weniger ein Salzgesch von Gold, mit mancherlei Figuren und Zierrathen. — Der König brückt seine Jufriedenbeit auf das großmüthigste aus. — Der Autor verliert aber den Bortheil, durch ein sonderbares Betragen des Cardinals Ferrara. — Der König, begleitet von Madame d'Cstampes und dem ganzen hof, besucht unsern Autor. — Der König läst ihm eine große Summe Goldes zahlen. — Als er nach hause geht, wird er von vier bewassneten Freibeutern angefallen, die er zurückschlagt. — Streit zwischen ihm und einigen französischen Künstlern, dei Gelegenheit des Metalziesens. Der Ausgang entscheitet für ihn.

#### Sechstes Capitel.

Der Autor wird vom König aus eigener Bewegung naturalifirt und mit bem Schloß, worin er wohnt, Klein-Nello genannt, belieben. — Der König besucht ihn zum andernmal, begleitet von Madame d'Eftampes, und bestellt treffliche Zierrathen far die Quelle Siernathenleau. — Auf diesen Befehl versertigt er zwei schöne Modelle, und zeigt sie Seiner Majestät. — Beschreibung dieser Berzierung. — Merkmürdige Unterredung mit dem Könige bei dieser Gelegenheit. — Madame d'Estampes sindet sich beleidigt, daß der Autor sich nicht um ihren Einfluß bekümmert. — Um sich bei ihr wieder in Gunst zu seigen, will er ihr auswarten und ihr ein Gesth von Silber schenken; aber er wird nicht vorgelassen. — Er überdringt es dem Cardinal von Lothringen. — Der Autor verwickelt sich selbst in große Berlegenheit, indem er einen Begünstigten der Madame d'Estampes, der im Schlößchen Alein-Rello eine Wohnung bezogen, herauswirft. — Sie versucht ihm die Gunst des Königs zu entziehen; aber der Dauphin spricht zu seinem Bortheil.

#### S. 241.

#### Siebentes Capitel.

Mabame d'Eftampes muntert ben Maler Primaticcio, fonft Bologna genannt, auf, burch Wetteifer ben Autor zu qualen. — Er mirb in einen verbrießlichen Proces verwidelt mit einer Berfon, bie er aus Klein. Nello geworfen. — Befchreibung ber frangofischen Gerichtshöfe. — Der Berfaffer, burch biese Berfolgungen und burch bie Abourch zum Schneiffe aufs außerfte gebracht, verwundet die Gegenhartei und bringt fie baburch zum Schweigen. — Rachticht von feinen vier Gesellen und feiner Magb Katharine. — Ein beuchlerischer Geselle betrügt ben Meister und balt's mit Katharinen. — Der Meister

ertappt fie auf ber That, und jagt Ratharinen mit ihrer Mutter aus bem Saufe. — Sie verklagen ihn wegen unnaturlicher Befriedigung. — Dem Autor wird's bange. — Nachbem er fich gefaßt und fich kühnlich bargestellt, verficht er seine eigene-Sache und wird ehrenvoll entlaffen.

#### Achtes Capitel.

Offener Bruch zwischen Cellini und Bologna bem Maler, weil biefer, auf Eingeben ber Mabame b'Eftampes, verschiebene Entwürfe bes Berfassers auszusühren unternommen. — Bologna, durch bes Artors Drohungen in Furcht geset, giebt die Sache auf. — Gellini bemerkt, daß Vaul und Ratharine ihr Berhältniß fortsetzen und racht sich auf eine besondere Beise. — Er bringt Seiner Majestät ein Salzgesäß von vortrefflicher Arbeit, von welchem er früher eine genaue Beschreibung gegeben. — Er nimmt ein ander Mädchen in seine Dienste, die er Scozzona nennt, und zeugt eine Tochter mit ihr. — Der König besucht ben Autor wieber, und da er seine Arbeiten sehr zugenommen sindet, besiehlt er ihm eine ansehnliche Summe Gelbes auszuzahlen, welches der Carbinal Ferrara, wie das vorigemal, verhindert. — Der König entbeckt, wie der Autor werkürzt worden, und besiehlt seinem Minister, demselben die erste Abtei, welche ledig wurde, zu übertragen.

#### Neuntes Capitel.

Mabame d'Eftampes, in ber Absicht ben Autor ferner zu verfolgen, erbittet von bem König für einen Diftillateur die Erlaubniß das Ballhaus in Klein-Nello zu beziehen. — Cellini widersett sich und nöthigt ben Mann den Ort zu verlaffen. — Der Autor triumphirt, indem der König sein Betragen billigt. — Er begiebt sich nach Fontainebleau, mit der silbernen Statue des Jupiter. — Bologna der Maler, der eben Abgusse antiker Statuen in Erz von Rom gebracht, versucht, den Beifall den der Autor erwartet, zu verkummern. — Parteilichseit der Madame d'Estampes für Bologna. — Des Königs gnabiges und großmüthiges Betragen gegen den Autor. — Lächerliches Abenteuer des Absanto.

#### Behntes Capitel.

Der Rrieg mit Carl V bricht aus. — Der Berfaffer foll gur Befestigung ber Stabt mitwirken. — Mabame b'Estampes, burch fortgesetzt Runftgriffe, sucht ben König gegen ben Autor aufzubringen. Seine Majestit macht ihm Borwurfe, gegen bie er sich vertheibigt. — Mabame b'Estampes wirkt nach ihren ungunstigen Gesinnungen weiter fort.

Gellini spricht abermals ben König und bittet um Urlaub nach Italien, welchen ihm ber Carbinal Ferrara verschafft.

### Vorrede des italianischen Berausgebers.

Wenn umftändliche Nachrichten von dem Leben geschickter Klinstler sich einer guten Aufnahme bei solchen Personen schmeicheln dürsen, welche die Kinste lieben und treiben, dergleichen es in unsern gebildeten Zeiten viele giebt, so darf ich erwarten, daß man ein zweihundert Jahre verssäumtes Unternehmen lobenswürdig sinden werde; ich meine die Herausgabe der Lebensbeschreibung des tresslichen Benvenuto Cellini, eines der besten Zöglinge der florentinischen Schule. Eine solche Hossnung belebt mich um so mehr, als man wenig von ihm in den bisherigen Kunstgesschichten erzählt sindet, welche doch sonst mit großem Fleiße geschrieben und gesammelt sind.

Bu diesem Werthe der Nenheit gesellt sich noch das höhere Verdienst einer besondern Urkundlichteit: denn er schried diese Nachrichten selbst, in reisem Alter, mit besonderer Rücksicht auf Belehrung und Nutzen derjenigen, welche sich nach ihm den Künsten, die er auf einen so hohen Grad besaß, ergeben würden. Dabei sinden sich noch sehr viele Umstände, die auf wichtige Epochen der damaligen Zeitgeschichte Bezug haben, indem dieser Mann theils durch Ausübung seiner Kunst, theils durch sortdauernde Regsamkeit, Gelegenheit sand mit den berühmtesten Versonen seines Jahrhunderts zu sprechen oder sonst in Verhältnisse zu kommen; wodurch dieses Wert um so viel bedeutender wird. Denn man hat schon oft bemerkt,

daß sich der Menschen Art und mahrer Charafter aus geringen Sandlungen und häuslichen Gesprächen besser fassen läßt, als aus ihrem kinstlichen Betragen bei feierlichen Auftritten, oder aus der idealen Schilderung, welche die prächtigen Geschichtsbücher von ihnen darstellen.

Deffen ungeachtet ist nicht zu längnen, daß unter diesen Erzählungen sich manches findet, das zum Nachtheil anderer gereicht, und keinen völligen Glauben verdienen dürfte. Nicht als wenn der Autor seine brennende Wahrheitsliebe hie und da verläugne, sondern weil er sich zu Zeiten, entweder von dem unbestimmten und oft betrilgerischen Ause oder von übereilten Bermuthungen hinreißen läßt, wodurch er sich denn ohne seine Schuld betrogen haben mag.

Aber diese bösen Nachreben nicht allein könnten das Werk bei manchem verdächtig machen, sondern auch die unglaublichen Dinge, die er erzählt, möchten viel hierzu beitragen, wenn man nicht bedächte, daß er doch alles aus Ueberzeugung gesagt haben könne, indem er Träume oder leere Bilder einer kranken Einbildungskraft als wahre und wirkliche Gegenstände gesehen zu haben glaubte. Daher lassen sich die Geistererscheinungen wohl erklären, wenn er erzählt, daß bei den Beschwörungen betäubendes Räucherwerk gebraucht worden; ingleichen die Bisionen, wo durch Krankheit, Unglück, lebhafte schmerzliche Gedanken, am meisten aber durch Einsamkeit und eine unveränderte elende Lage des Körpers der Unterschied zwischen Wachen und Träumen völlig verschwinden konnte. Und möchte man nicht annehmen, daß ein gleiches andern weisen und geehrten Menschen begegnet seh, auf deren Erzählung und Versicherung uns die Geschichtsbücher so manche berühmte Begebenheiten, welche den ewigen unveränderlichen Gesehen der Natur widersprechen, ernsthaft überliesert haben.

Sodann ersuche ich meine Leser, daß sie mich nicht verdammen, weil ich eine Schrift herausgebe, worin einige Handlungen, theils bes Bersfassers, theils seiner Zeitgenossen, erzählt sind, woran man ein boses

Beispiel nehmen könnte. Bielmehr glaube ich, daß es nützlich seh, wenn jeder sobald als möglich sowohl mit den menschlichen Lastern als mit der menschlichen Tugend bekannt wird. Ein großer Theil der Klugheit besteht darin, wenn wir den Schaden vermeiden, der uns daher entspringt, wenn wir an die natürliche Gitte des menschlichen Herzens glauben, die von einigen mit Unrecht angenommen wird. Besser ist es, nach meiner Meinung, dieses gefährliche Zutrauen durch Betrachtung des Schadens, welchen andere erlitten haben, bald möglichst los zu werden, als abzuwarten, daß eine lange Ersahrung uns davon befreie.

Dieses leisten vorzüglich die wahren Geschichten, aus denen man lernt, daß die Menschen bösartig sind, wenn sie nicht irgend ein Vortheil anders zu handeln bewegt. Ist nun diese Geschichte eine solche Meinung zu bestärken geschickt, so fürchte ich nicht, daß man mich, der ich sie bestannt mache, tadeln werde. Denn indem man so deutlich sieht, in welche Gesahr und Verdruß allzu offenes Reden, rauhe gewaltsame Manieren und ein unversöhnlicher Haß, welche sämmtlich unserm Versasser nur allzu eigen waren, den Menschen hinsühren können, so zweisse ich nicht, daß das Lesen dieses Buchs einer gelehrigen Jugend zur sittlichen Besserung dienen, und ihr eine fanste, gefällige Handelsweise, wodurch wir uns die Gunst der Menschen erwerben, empfehlen werde.

Ich habe genau, außer in einigen Perioden zu Anfang, die sich nicht wohl verstehen ließen, den Bau der Schreibart beibehalten, den ich im Manuscripte fand, ob er gleich an einigen Orten vom gewöhnlichen Gebrauche abweicht. Der Autor gesteht, daß ihm die Kenntniß der lateinischen Sprache mangle, durch welche man sich einen festen und sichern Styl zu eigen macht. Dessen ungeachtet aber, wenn man einige geringe Nachlässigkeiten verzeiht, wird man ihm das Lob nicht versagen, daß er sich mit vieler Leichtigkeit und Lebhaftigkeit ausdrückt, und obgleich sein Styl sich keineswegs erhebt, noch austrengt, so scheint er sich doch von

ber gewöhnlichen Wohlrebenheit ber besten italiänischen Schriftsteller nicht zu entfernen — ein eigener und nathrlicher Borzug der gemeinen florentinischen Redeart, in welcher es ummöglich ist roh und ungeschickt zu schreiben, da sie schon einige Jahrhunderte her durch Uebereinstummung aller übrigen Bölker Italiens als eine ausgebildete und gefällige Sprache vor andern hervorgezogen, und durch den Gebrauch in öffentlichen Schrifzten geadelt worden ist.

So viel glaubte ich nöthig anzuzeigen, um mir leichter euern Beifall zu erwerben. Lest und lebt glücklich!

# Erstes Buch.

#### Erstes Capitel.

Bas ben Autor bewogen die Gefchichte feines Lebens zu fcreiben. — Urfprung ber Stadt Florenz. — Nachricht von bes Autors Familie und Berwandischaft. — Urfache warum er Benvenuto genannt worden. — Er zeigt einen frühen Gefchmad für Rachbilden und Zeichnen; aber sein Bater unterrichtet ihn in der Mufik. Aus Gefalligkeit, obgleich mit Biberftreben, lernt der Knabe die Flote. — Sein Bater von Leo X. begünftigt. — Benvenuto kommt zu einem Zuweller und Goldschmieb in die Lehre.

Alle Menschen, von welchem Stande fie auch sehen, die etwas Tugendsames oder Tugendähnliches vollbracht haben, sollten, wenn sie sich wahrhaft guter Absichten bewußt sind, eigenhändig ihr Leben aufsetzen, jedoch nicht eher zu einer so schwen Unternehmung schreiten, als bis sie das Alter von vierzig Jahren erreicht haben.

Dieser Gebanke beschäftigt mich gegenwärtig, ba ich im achtunbfunfzigsten stehe, und mich hier in Florenz mancher vergangenen Wiberwärtigkeiten wohl erinnern mag, da mich nicht, wie sonst, böse Schickfale verfolgen, und ich zugleich eine bessere Gesundheit und größere Heiterkeit des Geistes als in meinem ganzen übrigen Leben genieße.

Sehr lebhaft ift die Erinnerung manches Angenehmen und Guten, aber auch manches unschätzbaren Uebels, das mich erschreckt, wenn ich zurücksehe, und mich zugleich mit Berwunderung erfüllt, wie ich zu einem solchen Alter habe gelangen können, in welchem ich so bequem durch die Gnade Gottes vorwärts gehe. Unter solchen Betrachtungen beschließe ich mein Leben zu beschreiben.

Nun follten zwar diejenigen, die bemüht waren einiges Sute zu leisten und sich in der Welt zu zeigen, nur ihrer eigenen Tugenden erwähnen; denn deshalb werden sie als vorzügliche Menschen von andern anerkannt: weil man sich aber boch auch nach den Gesimmingen mehrerer zu richten hat, so kommt zum Anfange meiner Erzählung manches Eigene bieses Weltwesens vor, und zwar mag man gern vor allen Dingen jeden überzeugen, daß man von trefslichen Personen abstamme.

Ich heiße Benvenuto Cellini. Meinen Bater nannte man Meister Johann, meinen Großvater Andreas, meinen Urgroßvater Christoph Celslini. Meine Mutter war Maria Elisabetha, Stephan Granacci's Tochter. Ich stamme also väterlicher und mutterlicher Seits von florentinischen Bilrgern ab.

Man findet in den Chroniken unserer alten glaubwürdigen Florenstiner, daß Florenz nach dem Muster der schönen Stadt Rom gebaut gewesen. Davon zeugen die Ueberbleibsel eines Coliseums und öffentlicher Bäder, welche letzte sich zunächst beim heiligen Kreuz besinden. Der alte Markt war ehemals das Capitol; die Rotonda steht noch ganz: sie ward als Tempel des Mars erbaut und ist jetzt unserm heiligen Iohannes gewidmet. Man schenkt also gern jener Meinung Glauben, obgleich diese Gebäude viel kleiner als die römischen sind.

Julius Cafar und einige römische Seblleute sollen, nach Eroberung von Fiesole, eine Stadt in der Nähe des Arno gebaut und jeder über sich genommen haben eines der ansehnlichen Gebäude zu errichten.

Unter den ersten und tapfersten Hamptleuten befand sich Florin von Cellino, der seinen Namen von einem Castell herschrieb, das zwei Migslien von Monte Fiascone entsernt ist. Dieser hatte sein Lager unter Fiesole geschlagen, an dem Orte wo gegenwärtig Florenz liegt; denn der Platz nahe an dem Flusse war dem Heere sehr bequem. Nun sagten Soldaten und andere, die mit dem Hauptmann zu thun hatten: Last und nach Florenz gehen! theils weil er den Namen Florin sührt, theils weil der Ort seines Lagers von Natur die größte Menge von Blumen hervorbrachte.

Daher gefiel auch biefer schöne Name Julius Cafarn, als er bie Stadt gründete. Eine Benennung von Blumen abzuleiten schien eine gute Vorbebeutung, und auf diese Weise wurde sie Florenz genannt. Wobei der Feldherr zugleich seinen tapfern Hauptmann begünstigte, dem er um so mehr geneigt war, als er ihn von geringem Stande heraufgehoben, und selbst einen so trefflichen Mann aus ihm gebildet hatte.

Wenn aber die gelehrten Untersucher und Entbeder folcher Ramens-

verwandtschaften behaupten wollen, die Stadt habe zuerst Fluenz geheißen, weil sie am Flusse Arno liege, so kann man einer solchen Meinung nicht beitreten: benn bei Rom fließt die Tiber, bei Ferrara der Bo, bei Lyon die Rhone, bei Paris die Seine vorbei, und alle diese Städte sind aus verschiedenen Ursachen verschieden benannt. Daher sinden wir eine größere Wahrscheinlichkeit, daß unsere Stadt ihren Namen von jenem tugendsamen Manne herschreibe.

Weiter sinden wir unsere Cellini's auch in Ravenna, einer Stadt, die viel älter als Florenz ist, und zwar sind es dort vornehme Edelleute. Gleichfalls giebt es ihrer in Bisa, und ich habe denselben Namen in vielen Städten der Christenheit gefunden; auch in unserm Land sind noch einige Häuser übrig geblieben.

Meistens waren diese Männer den Waffen ergeben, und noch ist es nicht lange, daß ein unbärtiger Jüngling, Namens Lucas Cellini, einen gesibten und tapfern Soldaten bekämpste, der schon mehrmals in den Schranken gesochten hatte und Franz von Vicorati hieß. Diesen überwand Lucas durch eigene Tapferkeit und brachte ihn um. Sein Muth setzte die ganze Welt in Erstaumen, da man gerade das Gegentheil erwartete. Und so darf ich mich wohl rühmen, daß ich von braven Männern abstamme.

Auf welche Weise nun auch ich meinem Hause durch meine Kunst einige Ehre verschafft habe, das freilich nach unserer heutigen Denkart und aus mancherlei Ursachen nicht gar zu viel bedeuten will, werde ich an seinem Orte erzählen. Ja ich glaube, daß es rühmlicher ist, in geringent Zustande geboren zu sehn, und eine Familie ehrenvoll zu gründen, als einem hohen Stamm durch schlechte Aufführung Schande machen. Zuerst also will ich erzählen, wie es Gott gefallen mich auf die Welt kommen zu lassen.

Meine Borfahren wohnten in Bal d'Ambra, und lebten baselbst bei vielen Bestungen wie kleine Herren. Sie waren alle ben Waffen ergeben und die tapfersten Leute.

Es geschah aber, daß einer ihrer Söhne, Namens Christoph, einen großen Streit mit einigen Nachbarn und Freunden anfing, so daß von einer sowohl als der andern Seite die Häupter der Familien sich der Sache annehmen mußten; denn sie sahen wohl, das Feuer seh von solcher Gewalt, daß beide Häuser dadurch hätten können völlig aufgezehrt werden. Dieses betrachteten die Aeltesten und wurden einig, sowohl gedachten

- Christoph als den andern Urheber des Streites wegzuschaffen. Jene schickten den ihrigen nach Siena, die unsrigen versetzen Christoph nach Florenz und kauften ihm ein kleines Haus in der Straße Chiara des Klosters St. Ursula, und verschiedene gute Besitzungen an der Brücke Nifredi. Er heirathete in Florenz und hatte Söhne und Töchter; diese stattete er aus, jene theilten sich in das übrige.

Nach bem Tobe bes Baters fiel die Wohnung in der Straße Chiara mit einigen andern wenigen Dingen an einen der Söhne, der Andreas hieß; auch dieser verheirathete sich und zeugte vier Söhne. Den ersten nannte man Hieronhnus, den zweiten Bartholomäus, den dritten Johann, der mein Bater ward, und den vierten Franz.

Andreas Cellini, mein Großvater, verstand sich genugsam auf die Weise der Baufunst, die in jenen Zeiten siblich war, und lebte von dieser Beschäftigung. Iohannes, mein Bater, legte sich besonders darauf, und weil Vitruv unter andern behauptet, daß man, um diese Kunst recht auszuüben, nicht allein gut zeichnen, sondern auch etwas Musik verstehen müsse, so sing Iohannes, nachdem er sich zum guten Zeichner gebildet hatte, auch die Musik zu studien an, und lernte, nächst den Grundsätzen, sehr gut Viole und Flöte spielen. Dabet ging er, weil er sehr sleisig war, wenig aus dem Hause.

Sein Wandnachbar, Stephan Granacci, hatte mehrere Töchter, alle von großer Schönheit, worunter, nach Gottes Willen, Johannes eine bestonders bemerkte, die Elisabeth hieß und ihm so wohl gestel, daß er sie zur Frau verlangte.

Diese Berbindung war leicht zu schließen; denn beide Bäter kannten sich wegen der nahen Nachbarschaft sehr gut, und beiden schien die Sache vortheilhaft. Zuerst also beschossen die guten Alten die Heirath, dann singen sie an vom Heirathsgute zu sprechen, wobei zwischen ihnen einiger Streit entstand. Endlich sagte Andreas zu Stephan: Johann, mein Sohn, ist der trefslichste Jüngling von Florenz und Italien, und wenn ich ihn hätte längst verheirathen wollen, so könnte ich wohl eine größere Mitgist erlangt haben, als unseres Gleichen in Florenz sinden mögen. Stephan versetze: Auf deine tausend Gründe antworte ich nur, daß ich an fünf Töchter und sast eben so viel Söhne zu denken habe. Meine Rechnung ist gemacht, und mehr kann ich nicht geben.

Johann hatte indeß eine Zeit lang heintlich zugehört; er trat

unvermuthet hervor und fagte: Ich verlange, ich liebe das Mädchen, und nicht ihr Geld. Wehe dem Manne, der sich an der Mitgist seiner Frau erholen will! Habt ihr nicht gerühmt, daß ich so geschieft sen! Sollte ich nun diese Frau nicht erhalten und ihr verschaffen können, was sie bedarf, wodurch zugleich euer Wunsch befriedigt würde? Aber wist nur, das Mädchen soll mein sehn, und die Aussteuer mag euer bleiben.

Darüber ward Andreas Cellini, ein etwas wunderlicher Mann, einigermaßen bose, doch in wenigen Tagen führte Johann seine Geliebte nach Hause, und verlangte keine weitere Mitgift.

So erfreuten sie sich ihrer heiligen Liebe achtzehn Jahre, mit bem größten Berlangen, Kinder zu besitzen. Nach Berlauf dieser Zeit gebar sie zwei todte Knaben, woran die Ungeschicklichkeit der Aerzte Schuld war. Als sie zunächst wieder guter Hoffnung ward, brachte sie eine Tochter zur Welt, welche man Rosa nannte, nach der Mutter meines Baters.

Zwei Jahre barauf befand sie sich wieder in gesegneten Umständen, und als die Gelüste, benen sie, wie andere Frauen in solchen Fällen, ausgesetzt war, völlig mit jenen übereinstimmten, die sie in der vorigen Schwangerschaft empfunden, so glaubten alle, es würde wieder ein Mädschen werden, und waren schon übereingekommen, sie Reparata zu nennen, um das Andenken ihrer Großmutter zu erneuern.

Nun begab sich's, daß sie in der Nacht nach Allerheiligen niederkam um vier und ein halb Uhr im Jahr fünfzehnhundert. Die Hebamme, welcher bekannt war, daß man im Hause ein Mädchen erwartete, reinigte die Creatur und widelte sie in das schönste weiße Zeug; dann ging sie stille, stille, zu Iohann meinem Bater, und sagte: Ich bringe euch ein schönes Geschent, das ihr nicht erwartet.

Mein Bater, ber ein Philosoph war, ging auf und nieder und sagte: Was nir Gott giebt, ist mir lieb! und als er die Tücher auseinander legte, sah er den unerwarteten Sohn. Er schlug die alten Hände zusammen, hob sie und die Augen gen Himmel und sagte: Herr, ich danke dir von ganzem Herzen! dieser ist mir sehr lieb; er seh wülkommen! Alle gegenswärtigen Personen fragten ihn freudig, wie ich heißen solle? Iohaunes aber antwortete ihnen nur: Er seh willsommen (den venuto)! Daher entschlossen sie sich mir diesen Namen in der heiligen Tause zu geben, und ich lebte mit Gottes Gnade weiter sort.

Roch war Andreas Cellini, mein Grofvater, am Leben, als ich

etwa brei Jahre alt sehn mochte, er aber ftand im hundertsten. Man batte eines Tages die Röhre einer Wafferleitung verändert, und es war ein großer Storpion, ohne daß ihn jemand bemerkte, beraus und unter ein Brett gekrochen. Als ich ihn erblickte, lief ich brauf los und haschte ibn. Der Storpion war so groß, daß, wie ich ihn in meiner kleinen hand hielt, auf ber einen Seite ber Schwang, auf ber andern bie beiben Bangen zu feben waren. Sie fagen, ich seb eilig zu bem Alten gelaufen, und habe gerufen: Seht, lieber Grofvater, mein ichones Rrebschen! Der gute Alte, ber fogleich bas Thier für einen Storpion erkannte, ware fast vor Schreden und Besorgnif bes Todes gewesen; er verlangte bas Thier Aber ich briedte es mir besto fester, mit ben äußersten Liebkofungen. weinte und wollte es nicht hergeben. Mein Bater lief auf bas Geschrei berzu, und wufite sich vor Angst nicht zu helfen; benn er fürchtete, bas giftige Thier werbe mich töbten. Indeffen erblidte er eine Scheere, begutigte mich, und schnitt bem Thiere ben Schwanz und die Zangen ab, und, nach überstandener Gefahr, hielt er biese Begebenheit für ein gutes Zeichen.

Ungefähr in meinem fünften Jahr befand sich mein Bater in einem kleinen Gewölbe unseres Hauses, wo man gewaschen hatte, und wo ein gutes Feuer von eichenen Kohlen übrig geblieben war; er hatte eine Geige in der Hand, sang und spielte um das Feuer; denn es war sehr kalt. Zufälligerweise erblickte er mitten in der stärksten Gluth ein Thierchen, wie eine Sidechse, das sich in diesen lebhaften Flammen ergötzte. Er merkte gleich was es war, ließ mich und meine Schwester rusen, zeigte uns Kindern das Thier und gab mir eine tlichtige Ohrseige. Als ich darüber heftig zu weinen ansing, suchte er mich auss freundlichste zu befänstigen und sagte: Lieber Sohn, ich schlage dich nicht, weil du etwas llebles begangen hast, vielmehr daß du dich dieser Sidechse erinnerst, die du im Feuer siehst. Das ist ein Salamander, wie man, so viel ich weiß, noch keinen gesehen hat. Er kliste mich darauf und gab mir einige Pfennige.

Mein Bater fing an mich die Flöte zu lehren, und unterwies mich im Singen; aber ungeachtet meines zarten Alters, in welchem die kleinen Kinder sich an einem Pfeischen und anderem solchen Spielzeuge ergößen, mißstel mir's unsäglich, und ich sang und blies nur aus Gehorsam. Mein Bater machte zu selbiger Zeit wundersame Orgeln mit hölzernen Pfeisen, Claviere, so schön und gut als man sie damals nur sehen konnte, Biolen, Lauten und Harsen auf das beste.

Er war auch in der Kriegsbaukunst ersahren, umd versertigte mancherlei Wertzeuge, als Modelle zu Brücken, Mühlen umd andere Maschinen; er arbeitete wundersam in Elseubein, umd war der erste, der in dieser Kunst etwas keistete. Aber da er sich in meine nachherige Mutter verliedt hatte, mochte er sich mehr als billig mit der Flöte beschäftigen, umd ward von den Rathspfeisern ersucht mit ihnen zu blasen. So trieb er es eine Weile zu seinem Vergnügen, dis sie ihn endlich sesthielten, anstellten und unter ihre Gesellschaft aufnahmen.

Lorenz Medicis und Peter, sein Sohn, die ihm sehr günstig waren, sahen nicht gern, daß er, indem er sich ganz der Musit ergab, seine übrigen Fähigkeiten und seine Kunst vernachlässigte, und entsernten ihn von gedachter Stelle. Mein Bater nahm es sehr übel, er glaubte, man thue ihm das größte Unrecht.

Rum begab er sich wieder zur Kunst und machte einen Spiegel, ungefähr eine Elle im Durchmesser, von Knochen und Elsenbein; Figuren und Laubwerk waren sehr zierlich und wohlgezeichnet. Das Ganze hatte er wie ein Rad gebildet; in der Mitte befand sich der Spiegel, rings herum waren sieben Rundungen angebracht und in solchen die sieben Tugenden, aus Elsenbein und schwarzen Knochen geschnitten. Sowohl der Spiegel als die Tugenben hingen im Gleichgewicht, so daß, wenn man das Rad drehte, sich die Figuren bewegten: denn sie hatten ein Gegengewicht, das sie gerade hielte, und da mein Bater einige Kenntnisse der lateinischen Sprache besaß, setzte er einen Bers umher, welcher sagte, daß bei allen Umwälzungen des Glückrads die Tugend immer aufrecht bleibe:

Rota sum: semper, quoquo me verto, stat virtus.

Nachher ward ihm balb sein Platz unter den Rathspfeisern wiedergegeben. Damals, vor der Zeit meiner Geburt, wurden zu diesen Leuten
lauter geehrte Handwerker genommen; einige davon arbeiteten Wolle und
Seide im Großen; daher verschmähte mein Bater auch nicht sich zu ihnen
zu gesellen, und der größte Wunsch, den er in der Welt für mich hegte,
war, daß ich ein großer Musikus werden möchte. Dagegen war mir's
äußerst unangenehm, wenn er mir davon erzählte, und mich versicherte,
wenn ich nur wollte, könnte ich der erste Mensch in der Welt werden.

Wie gesagt, war mein Bater ein treuer und verbundener Diener bes Hauses Medicis, und da Beter vertrieben wurde (1494), vertraute er

meinem Bater viele Dinge von großer Bebeutung. Als nun darauf Beter Soberino Gonfaloniere ward (1498), und mein Bater unter den Rathspfeisern sein Amt fortthat, ersuhr diese Magistratsperson, wie geschickt der Mann überhaupt seh, und bediente sich seiner zum Kriegsbaumeister in bedeutenden Fällen. Um diese Zeit ließ mein Bater mich schon vor dem Rathe mit den andern Musstern den Discant blasen, und da ich noch so jung und zart war, trug mich ein Rathsbiener auf dem Arme. Soderino fand Bergnilgen, sich mit mir abzugeben und mich schwatzen zu lassen; er gab mir Juckerwert und sagte zu meinem Bater: Meister Iohann, lehre ihn, neben der Musit, auch die beiden andern schößenen Künste. Mein Bater antwortete: Er soll keine andere Kunst treiben, als blasen und componiren, und auf diesem Wege, wenn ihm Gott das Leben läßt, hosse ich ihn zum ersten Mann in der Welt zu machen. Darauf sagte einer von den alten Herren: Thue nur ja, was der Gonfaloniere sagt; denn warum sollte er nichts anders als ein guter Musicus werden?

So ging eine Zeit vorbei, bis die Medicis zurückkamen (1512). Der Cardinal, der nachher Papst Leo wurde, begegnete meinem Bater sehr freundlich. Aus dem Wappen am Mediceischen Palast hatte man die Kugeln genommen, sobald die Familie vertrieben war, und das Wappen der Gemeine, ein rothes Kreuz, dagegen in das Feld malen lassen. Als die Medicis zurücksehrten, ward das Kreuz wieder ausgekratzt, die rothen Kugeln kamen wieder hinein, und das goldene Feld ward vortrefslich ausstaffirt.

Wenige Tage nachher starb Papst Julius II. (1513); ber Cardinal Medicis ging nach Rom und ward, gegen alles Vermuthen, zum Papst erwählt. Er ließ meinen Bater zu sich rusen, und wohl hätte dieser gethan, wenn er mitgegangen wäre; benn er verlor seine Stelle im Palast, sobald Jakob Salviati Gonsaloniere geworden war.

Run bestimmte ich mich ein Golbschmied zu werben, und lernte zum Theil diese Kunst, zum Theil mußte ich viel gegen meinen Willen blasen. Ich bat meinen Bater, er möchte nicht nur gewisse Stunden des Tages zeichnen lassen; die übrige Zeit wollte ich Musik machen, wenn er es beföhle. Darauf sagte er zu mir: So hast du denn kein Vergnilgen am Blasen? Ich sagte: Nein! Denn diese Kunst schien mir zu niedrig gegen jene, die ich im Sinne hatte.

Mein guter Bater gerieth barliber in Berzweiflung, und that mich

in die Werkstatt des Baters des Cavalier Bandinelli, der Michel Agnolo hieß, trefslich in seiner Kunst war, aber von geringer Geburt; denm er war der Sohn eines Kohlenhändlers. Ich sage das nicht, um den Bandinelli zu schelten, der sein Haus zuerst gegründet hat. Wäre er nur auf dem rechten Weg dazu gelangt! Doch wie es zugegangen ist, davont habe ich nichts zu reden. Nur einige Tage blied ich daselbst, als mein Bater mich wieder wegnahm; denn er konnte nicht leben, ohne mich immer um sich zu haben, und so mußte ich wider Willen blasen, die sich sührszehn Jahre alt war. Wollte ich die sonderbaren Begebenheiten erzählen, die ich bis zu diesem Alter erlebt, und die Lebensgesahren, in welchen ich mich befunden, so würde sich der Leser gewiß verwundern.

Als ich fünfzehn Jahre alt war, begab ich mich wider ben Willen meines Baters in die Werkstatt eines Goldschmiedes, der Antonio Sandro hieß. Er war ein trefslicher Arbeiter, stolz und frei in seinen Handlungen. Mein Bater wollte nicht, daß er mir Geld gäbe, wie es andere Untersnehmer thun, damit ich, bei meiner freiwilligen Neigung zur Kunst, auch zeichnen könnte, wann es mir gesiele. Das war mir sehr angenehm, und mein redlicher Meister hatte große Freude daran. Er erzog einen einzigen, natlirlichen Sohn bei sich, dem er manches auftrug, um mich zu schonen. Meine Neigung war so groß, daß ich in wenig Monaten die besten Gessellen einholte, und auch einigen Bortheil von meinen Arbeiten zog. Dessen ungeachtet versehlte ich nicht, meinem Bater zu Liebe, bald auf der Flöte bald auf dem Hörnchen zu blasen, und so oft er mich hörte, sielen ihm unter vielen Seuszern die Thränen aus den Augen. Ich that mein Mögslichstes zu seiner Zufriedenheit, und stellte mich als wenn ich auch großes Beranthaen dabei empfände.

#### Bweites Capitel.

Der Autor fieht feinen Bruber in einem Gefecht beinahe erschlagen und nimmt seine Bartet; baraus entspringen einige unangenehme Borfalle, und er wird beshalb von klorenz verbannt. — Er begiebt sich nach Siena und von ba nach Bologna, wo er in ber Aunst auf ber Klöte zu blasen zunimmt, mehr aber noch in ber Proseffion bes Golbschmiebs. — Streit zwischen seinem Bater und Beter, einem Tonfunstler; trauriges Ende bes lettern. — Der Autor begiebt sich nach Risa und gest bei einem bortigen Golbschmied in Arbeit. — Er kommt krank nach Klorenz zurud. Nach seiner Genesung tritt er bei seinem Alten Meister Marcone in Arbeit.

Ich hatte einen Bruder, der zwei Jahre jünger als ich und sehr kühn und heftig war. Er galt nachher für einen ber besten Solbaten, Die in ber Schule bes vortrefflichen Herrn Johannes von Medicis, Bater bes Berzogs Cosmus, gebildet murben. Diefer Knabe mar ungefähr vierzehn Jahr alt und bekam eines Sonntags zwei Stunden vor Nacht zwischen ben Thoren St. Gallo und Binti mit einem Menschen von zwanzig Jahren Händel, forberte ihn auf ben Degen, setzte ihm tapfer zu und wollte nicht ablassen, ob er ihn gleich schon übel verwundet hatte. Biele Leute faben zu, und unter ihnen mehrere Bermanbte bes jungen Menschen. Da biefe merkten, daß die Sache übel ging, griffen sie nach Steinen, trafen meinen armen Bruder an den Kopf, daß er für todt zur Erden fiel. Zufällig kam ich auch in die Gegend, ohne Freunde und ohne Waffen; ich hatte meinem Bruder aus allen Kräften zugerufen, er solle sich zurückziehen! Als er fiel, nahm ich seinen Degen und hielt mich, in seiner Nähe, gegen viele Degen und Steine. Einige tapfere Solbaten tamen mir zu Hülfe und befreiten mich von der Wuth der Gegner. Ich trug meinen Bruder für tobt nach Saufe; mit vieler Mühe ward er wieber zu sich selbst gebracht und geheilt. Die Herren Achte verbannten unsere Gegner auf einige Jahre, und uns auf feche Monate gehn Miglien von ber Stadt. So ichieben wir von unferm armen Bater, ber uns feinen Segen gab, ba er uns fein Gelb geben konnte.

Ich ging nach Siena, zu einem braven Manne, ber Meister Franz Castoro hieß. Ich war schon einmal meinem Bater entlausen, und hatte bort gearbeitet; nun erkannte er mich wieder, gab mir zu thun und freies Quartier, so lange ich in Siena blieb, wo ich mich mit meinem Bruder mehrere Monate aushielt.

Sodann ließ uns ber Carbinal Mebicis, ber nachher Papst Clemens warb, auf die Bitte meines Baters wieber nach Florenz zurücksehren. Gin

gewisser Schiller meines Baters sagte aus böser Absicht zum Cardinal, er solle mich doch nach Bologna schiden, damit ich dort von einem geschickten Meister das Blasen in Bollsommenheit lernen möchte. Der Cardinal versprach meinem Bater, mir Empfehlungsschreiben zu geben; mein Bater wünschte nichts Bessers, und ich ging gerne, aus Berlangen die Welt zu sehen.

In Bologna gab ich mich zu einem in die Lehre, der Meister Hercules, der Pfeiser, hieß. Ich fing an Geld zu verdienen, nahm zugleich täglich meine Lectionen in der Musik, und in kurzer Zeit brachte ich es weit genug in dem versluchten Blasen. Aber weit mehr Bortheil zog ich von der Goldschmiedekunst; denn da mir der Cardinal keine Hilse reichte, begab ich mich in das Haus eines Bologneser Miniaturmalers, der Scipio Cavalletti hieß, ich zeichnete und arbeitete für einen Juden, und gewann genug dabei.

Nach sechs Monaten kehrte ich nach Florenz zurück, worüber ber ehemalige Schüler meines Baters, Beter ber Pfeifer, fehr verdriefilich mar, aber ich ging boch meinem Bater zu Liebe in fein Haus, und blies mit feinem Bruber Bieronhmus auf ber Flote und bem Bornchen. Tages tam mein Bater bin, um uns zu boren; er batte große Freude an mir und fagte: 3ch will boch einen großen Musicus aus bir machen. zum Trut eines jeden, der mich baran zu verhindern denkt. antwortete Peter: Weit mehr Chre und Ruten wird euer Benvenuto bavon haben, wenn er sich auf die Goldschmiebekunft legt, als von biefer Bfeiferei. Das mar nun freilich mahr gesprochen, aber es verbrof meinen Bater um besto mehr, je mehr er sab, bag ich auch berselben Meinung war, und sagte sehr zornig zu Peter: Ich wußte wohl, daß du der seuft, ber fich meinem fo erwilnschten Zwede entgegensett. Durch bich habe ich meine Stelle im Palast verloren; mit solchem Undank haft bu meine große Wohlthat belohnt: dir habe ich sie verschafft, mir hast du sie entzogen. Aber merte biefe prophetischen Worte: Richt Jahre und Monate, nur wenig Wochen werben vorbei geben, und bu wirst wegen beines schandlichen Undanks umkommen. Darauf antwortete Beter: Meister Johann, viele Menschen werben im Alter schwach und kindisch, wie es euch auch geht; man muß euch nichts übel nehmen: benn ihr habt ja alles verschenkt und nicht bedacht, daß eure Kinder etwas nöthig haben dürften. Ich bente bas Gegentheil zu thun, und meinen Söhnen fo viel zu hinterlaffen, baf sie den euern allenfalls zu Hilfe kommen können. Darauf antwortete mein Bater: Kein schlechter Baum bringt gute Früchte hervor, und ich sage dir, da du bose bist, werden deine Sohne arm und Narren werden, und werden bei meinen braven und reichen Sohnen in Dienste geben.

So eisten wir aus dem Hause, und es sielen noch manche heftige Worte. Ich nahm die Partie meines Baters und sagte im Herausgehen zu ihm: wenn er mich bei der Zeichenkunft ließe, so wollte ich ihn an dem unartigen Menschen rächen. Er sagte darauf: Lieber Sohn, ich din auch ein guter Zeichner gewesen, und habe es mir in meinem Leben sauer werden lassen. Willst du nun nicht, um deinen Bater, der dich gezeugt und erzogen, und den Grund zu so vieler Geschicklichkeit gelegt hat, manchmal zu erquicken, die Flöte und das allersiehste Hörnchen in die Hand nehmen? Darauf sagte ich: Aus Liebe zu ihm wollte ich's gerne thum. Der gute Bater versetze, mit solchen Geschicklichkeiten und Tugenden würde man sich am sichersten an seinen Feinden rächen.

Rein ganzer Monat war vorbei, und Peter hatte in feinem Saufe ein Bewölbe machen laffen, und war mit mehreren Freunden in einem Bimmer über bem Gewölbe, sprach über meinen Bater, seinen Deifter. und scherzte über bie Drohung, daß er zu Grunde geben folle. war es gesagt, so fiel bas Gewölbe ein, entweber weil es schlecht angelegt war ober burch Gottes Schickung, ber bie Frevler bestraft. Er fiel himunter, und die Steine und Ziegeln bes Gewölbes, die mit ihm hinabsturzten, zerbrachen ihm beibe Beine, aber alle bie mit ihm waren, blieben auf bem Rand bes Gewölbes, und niemand that sich ein Leid. Sie waren erstaunt und verwundert genug, besonders da sie sich erinnerten, wie er furz vorher gespottet hatte. Sobald mein Bater bas erfuhr, eilte er zu ihm und fagte, in Gegenwart feines Baters: Beter, mein lieber Schuler, wie betrübt mich bein Unfall! Aber erinnerst bu bich, wie ich bich vor furzem warnte? Und so wird auch bas, was ich von beinen und meinen Söhnen gefagt habe, mahr werben. Balb barauf ftarb ber unbankbare Beter an biefer Krankheit; er hinterließ ein lieberliches Weib und einen Sohn, ber einige Jahre nachher in Rom mich um Almofen ansprach. 3ch gab sie ihm; benn es ift in meiner Natur, und erinnerte mich mit Thranen an ben gludlichen Buftand Beters, zur Zeit ba mein Bater zu ihm bie prophetischen Worte gesagt batte.

Ich fuhr fort ber Golbschmiebekunft mich zu ergeben, und stand

meinem Bater mit meinem Berdienste bei. Mein Bruder Cecchino muste ansangs Lateinisch sernen: benn, wie der Bater aus mir den größten Tonkünstler bilden wallte, so sollte mein Bruder, der jüngere, ein geslehrter Jurist werden; nun konnte er aber in uns beiden die natürliche Neigung nicht zwingen, ich legte mich aufs Zeichnen, und mein Bruder, der von schöner und angenehmer Gestalt war, neigte sich ganz zu den Wassen.

Einst kam er aus ber Schule des Herrn Ivhann von Medicis nach Hause, wo ich mich eben nicht befand und, weil er sehr schlecht mit Kleidern versehen war, bewegte er unsere Schwestern, daß sie ihm ein ganz neues Kleid gaben, das ich mir hatte machen lassen. Denn außerbem, daß ich meinem Bater und meinen guten Schwestern durch meinen Fleiß beistand, hatte ich mir auch ein hübsches ansehnliches Kleid angeschafft. Ich kam und fand mich hintergangen und beraubt; mein Bruder hatte sich davon gemacht, und ich setzte meinen Bater zur Rede, warum er mir so großes Unrecht geschehen ließe, da ich doch so gerne arbeitete, um ihm beizustehen. Darauf antwortete er mir: ich seh sein guter Sohn, was ich glaubte verloren zu haben, würde mir Gewinnst bringen; es seh Gottes Gebot, daß derzenige, der etwas besitzt, dem Bedürstigen gebe, und wenn ich dieses Unrecht aus Liebe zu ihm ertrüge, so würde Gott meine Wohlfahrt auf alle Weise vermehren.

Ich antwortete meinem armen bekimmerten Bater wie ein Knabe ohne Erfahrung, nahm einen armseligen Rest von Kleibern und Geld, und ging gerade zu einem Stadtthor hinaus, und da ich nicht wußte, welches Thor nach Rom sührte, befand ich mich in Lucca. Bon da ging ich nach Pisa — ich mochte ungefähr sechzehn Jahr alt sehn — und blieb auf der mittelsten Brücke, wo sie es zum Fischstein nennen, dei einer Goldschmiedewerkstatt stehen, und sah mit Ausmerksamkeit auf das, was der Meister machte. Er fragte: wer ich seh und was ich gelernt hätte? Darauf antwortete ich, daß ich ein wenig in seiner Kunst arbeitete. Er hieß nich hereinkommen, und gab mir gleich etwas zu thun, wobei er sagte: Dein gutes Ansehen überzeugt mich, daß du ein wackerer Wensch bist. Und so gab er mir Gold, Silber und Inwelen hin. Abends führte er mich in sein Haus, wo er mit einer schönen Frau und einigen Kindern wohl eingerichtet lebte.

Nun erinnerte ich mich ber Betriibniß, die mein Bater wohl empfinden Goethe, sammtl. Berte. XXII.

mochte, und schrieb ihm, daß ich in dem Hause eines sehr guten Mames aufgenommen sen, und mit ihm große und schöne Arbeit versfertige, er möchte sich bernhigen; ich suche was zu lernen, und hoffe mit meiner Geschicklichkeit ihm bald Nuten und Shre zu bringen. Geschwind antwortete er mir: Mein lieber Sohn, meine Liebe zu dir ist so groß, daß ich, wenn es nur schieklich wäre, mich gleich aufgemacht hätte zu dir zu kommen; denn gewiß, mir ist es als wenn ich des Lichts dieser Augen beraubt wäre, daß ich dich nicht täglich sehe und zum Guten ermahnen kann. Diese Antwort siel in die Hände meines Meisters; er las sie heimlich und gestand es mir dann mit diesen Worten: Wahrlich, mein Benvenuto, dein gutes Ansehen betrog mich nicht! Ein Brief deines Baters, der ein recht braver Mann sehn muß, giebt dir das beste Zeugeniß. Rechne als wenn du in deinem Hause und bei deinem Vater sehft!

Ich ging nun den Gottesacker von Pisa zu besehen, und sand dort besonders antike Sarkophagen von Marmor, und an vielen Orten der Stadt noch mehr Alterthümer, an denen ich mich, so bald ich in der Werkstatt frei hatte, beständig übte. Mein Meister saste darüber große Liebe zu mir, besuchte mich oft auf meiner Kammer und sah mit Freuben, daß ich meine Stunden so gut anwendete.

Das Jahr, das ich bort blieb, nahm ich sehr zu, arbeitete in Gold und Silber schöne und bedeutende Sachen, die meine Lust weiter vorwärts zu gehen immer vermehrten.

Indessen schrieb mir mein Bater auf das liebreichste, ich möchte doch wieder zu ihm kommen; dabei ermahnte er mich in allen Briefen, daß ich doch das Blasen nicht unterlassen sollte, das er mich mit so großer Mühe gelehrt hatte. Darüber verging mir die Lust, jemals wieder zu ihm zurückzukehren; dergestalt haßte ich das abscheuliche Blasen, und wirklich, ich glaubte das Jahr in Pisa im Paradiese zu senn, wo ich niemals Wussik machte.

Am Ende des Jahrs fand mein Meister Ursache nach Florenz zu reisen, und einige Gold = und Silberabgänge zu verkaufen, und weil mich in der bösen Luft ein kleines Fieber angewandelt hatte, so ging ich mit ihm nach meiner Baterstadt, wo ihn mein Bater insgeheim und auf das inständigste bat, mich nicht wieder nach Pisa zu führen.

So blieb ich frank zurud, und mußte ungefähr zwei Monate bas Bett hüten. Mein Bater forgte für mich mit großer Liebe, und sagte

immer, es schienen ihm tausend Jahre bis ich gesund wäre, damit er mich wieder könnte blasen hören. Als er mm zugleich den Finger an meinem Puls hatte — denn er verstand sich ein wenig auf Medicin und auf die lateinische Sprache — so sühlte er, daß in meinem Blute, da ich vom Blasen hörte, die größte Bewegung entstand, und er ging ganz bekümmert und mit Thränen von mir. Da ich nun sein großes Herzeleid sah, sagte ich zu einer meiner Schwestern, sie sollte mir eine Flöte dringen, und ob ich gleich ein anhaltendes Fieder hatte, so machte mir doch dieß Instrument, das keine große Anstrengung ersordert, nicht die mindeste Beschwerlichkeit: ich blies mit so glücklicher Disposition der Finger und der Zunge, daß mein Bater, der eben unvermuthet hereintrat, mich tausendmal segnete, und mich versicherte, daß ich in der Zeit, die ich auswärts gewesen, unendlich gewonnen habe; er dat mich, daß ich vorwärts gehen, und ein so schönes Talent nicht vernachlässigen solle.

Als ich nun wieder gesund war, kehrte ich zu meinem braven Marcone, dem Goldschmied zurück, und mit dem, was er mir zu verdienen gab, unterstützte ich meinen Bater und mein Haus.

## Drittes Capitel.

Beter Torrigiani, ein italianischer Bilbhauer, kommt nach Florenz und sucht junge Kunfter für ben König von England. — Der Autor wird mit ihm bekannt und wirst einen Haß auf ihn. — Der Autor besteißigt sich nach den Cartonen von Michel Agnou und Leonhard da Binci zu studien. — Um sich in seiner Kunft zu vervollkommnen, geht er nach Rom, begleitet von einem jungen Gesellen, Ramens Tasio. — Er sindet in dieser hauptstadt große Ausmunterung so wie mancherlei Abenteuer. — Nach zwei Jahren kehrt er nach Florenz zurück, wo er seine Kunst mit gutem Erfolg treibt. — Seine Mitkunkler werben eisersächtig über seine Geschilchietett. — Streit zwischen ihm und Gerhard Guascontt. — Berfolgt, weil er seinen Gegner geschlagen und verwundet, kleibet er sich in eine Mönchskutte und sieht nach Rom.

Zu dieser Zeit kam ein Bildhauer nach Florenz, der Beter Torrigiani hieß. Er hatte sich lange in England aufgehalten und besuchte täglich meinen Meister, zu dem er große Freundschaft hegte. Da er meine Zeichnungen und meine Arbeiten angesehen hatte, sagte er: Ich bin zurückgekommen, um so viel junge Leute als möglich anzuwerben; und da ich eine große Arbeit für meinen König zu machen habe, so will ich mir besonders meine Florentiner zu Gehülsen nehmen. Deine Arbeiten

und beine Zeichnungen find mehr eines Bildhauers als eines Golbschmieds, und ba ich große Werke von Erz zu machen habe, so follst du bei mir zugleich geschieft und reich werden.

Es war dieser Mann von der schönsten Gestalt und von dem kühnsten Betragen: er sah eher einem großen Soldaten als einem Bildhauer ähnlich; seine entschiedenen Gebärden, seine klingende Stimme, das Runzeln
seiner Augenbraumen hätten auch einen braven Mann erschrecken können,
und alle Tage sprach er von seinen Händeln mit den Bestien, den Engländern. So kam er auch einmal auf Michel Agnolo Buonarotti zu reden,
und zwar bei Gelegenheit einer Zeichnung, die ich nach dem Carton dieses
göttlichsten Mannes gemacht hatte.

Diefer Carton mar bas erfte Werk, in welchem Michel Ugnolo fein erstaunliches Talent zeigte; er hatte ihn in die Wette mit Leonhard ba Binci gemacht, ber einen andern in die Arbeit nahm; beibe waren fibr bas Zimmer bes Conseils im Palast ber Signorie bestimmt: sie stellten einige Begebenheiten der Belagerung von Bisa vor, durch welche die Florentiner die Stadt eroberten. Der treffliche Leonhard da Binci hatte ein Treffen ber Reiterei unternommen, babei einige Fahnen erobert werben. so göttlich gemacht, als man sich's nur vorstellen kann. Michel Agnolo bagegen hatte eine Menge Kufvolk vorgestellt, die bei dem beifen Wetter sich im Arno babeten; ber Augenblick war gewählt, wie unverhofft bas Beichen zur Schlacht gegeben wird, und Diefe nachten Bolfer ichnell nach ben Waffen rennen: fo schön und vortrefflich waren bie Stellungen und Gebärden, daß man weber von Alten noch Neuen ein Werk gesehen hatte, bas auf biefen hoben und herrlichen Grad gelangt mare. So war auch die Arbeit des großen Leonhard höchst schön und wunderbar. Es hingen diese Cartone, einer in dem Balast ber Medicis, einer in dem Saale bes Bapstes, und so lange sie ausgestellt blieben, waren sie bie Schule ber Welt. Denn obgleich ber göttliche Michel Agnolo die große Capelle bes Papftes Julius malte, fo erreichte er boch nicht zur Balfte die Vortrefflichkeit dieses ersten Werks, und sein Talent erhob sich niemals jur Stärte biefer frühern Studien wieder.

Um nun wieder auf Beter Torrigiani zu kommen, der meine Zeichnung in der Hand hatte und sagte: Dieser Buonarotti und ich gingen als Knaben in die Kirche del Carmine, um in der Capelle des Masaccio zu studiren, und Buonarotti hatte die Art alle zu soppen, die dort zeichneten. Eines Tags machte er sich unter anbern auch an mich, und es verbroß mich mehr als sonst: ich ballte die Faust, und schlug ihn so heftig auf die Nase, daß ich Knochen und Knorpel so mürbe fühlte, als wenn es eine Oblate gewesen wäre; und so habe ich ihn für sein ganzes Leben gezeichnet.

Diese Worte erregten in mir einen solchen Haß, da ich die Arbeiten bieses unvergleichlichen Mannes vor Angen hatte, daß ich, weit entfernt mit Torrigiani nach England zu gehen, ihn nicht wieder ansehen mochte.

Und so suhr ich sort mich nach der schönen Manier des Michel Agnolo zu bilden, von der ich mich niemals getrennt habe, und zu gleicher Zeit ging ich mit einem liebenswürdigen jungen Menschen um, zu dem ich die größte Freundschaft faßte. Er war von meinem Alter, gleichfalls ein Goldschmied, und der Sohn des trefslichen Malers Philipp di Fra Filippo. Wir liebten uns so sehr, daß wir uns weder Tags noch Nachts trennen konnten; sein Haus war voller schöner Studien, die sein Bater nach den römischen Alterthümern gezeichnet hatte, die in mehreren Büchern ausbewahrt wurden. Bon diesen Dingen war ich ganz hingerissen, und saft zwei Jahre arbeiteten wir zusammen.

Alsbann machte ich eine erhobene Arbeit in Silber, so groß wie eine kleine Kindshand; sie diente zum Schloß für einen Mannsgürtel, wie man sie damals zu tragen pflegte. Es war auf demselben, nach antiker Art, eine Berwickelung von Blättern, Kindern und artigen Masken zu sehen. Ich machte diese Arbeit in der Werkstatt eines Franz Salimbeni, und die Gilde der Goldschmiede, der sie vorgezeigt wurde, erklärte mich für den geschicktesten Gesellen.

Bu der Zeit entzweite ich mich wieder mit meinem Vater über das Blasen, und ein gewisser Holzschneider, den man Tasso nannte, hatte sich auch mit seiner Mutter überworfen. Ich sagte zu ihm: Wenn du nur der Mensch wärst, anstatt vieler Worte etwas zu unternehmen! Er antwortete mir: Hätte ich nur so viel Geld um nach Kom zu kommen, so wollte ich nicht einmal umkehren, um meine armselige Werkstatt zu verschließen. Darauf sagte ich, wenn ihn weiter nichts hindere, so hätte ich so viel bei mir, als wir beide die Rom brauchten.

Da wir so im Gehen zusammen sprachen, sanden wir uns unvermuthet am Thore St. Peter Gattolini. Darauf sagte ich: Mein Tasso, bas ist göttliche Schickung, daß wir, ohne baran zu benten, an dieß Thor gekommen sind! Nun, da ich hier bin, ist mir's, als wenn ich schon die Hälfte des Weges zurückgelegt hätte. Wir gingen weiter und sprachen zusammen: Was werden unsere Alten diesen Abend sagen? Dann nahmen wir uns vor, nicht weiter daran zu benken, bis wir nach Rom gekommen wären, banden unsere Schurzselle auf den Rücken und gingen stillschweisgend nach Siena.

Tass batte sich wund gegangen, wollte nicht weiter, und bat mich, daß ich ihm Gelb borgen sollte, um wieder zurückzukehren. Ich antworstete: Daran hättest du denken sollen, ehe du von Hause weggingst; ich habe nur noch so viel, um nach Rom zu kommen. Kannst du zu Fuse nicht fort, so ist da ein Pserd, das zurück nach Rom geht, zu haben, und du hast keine weitere Entschuldigung. Ich miethete das Pserd, und da er mir nicht antwortete, ritt ich gegen das römische Thor zu. Als er mich entschlossen sah, kam er murrend und hinkend hinter mir drein. Um Thore wartete ich mitseidig auf ihn, nahm ihn hinter mich und sagte zu ihm: Was würden morgen unsere Freunde von uns sagen, wenn wir den Entschluß nach Rom zu gehen, nicht weiter als Siena hätten sestehalten können? Er gab mir Recht, und weil er ein froher Mensch war, sing er an zu lachen und zu singen; und so kamen wir immer lachend und singend nach Rom.

Ich zählte neunzehn Jahre wie bas Jahrhundert, und begab mich gleich in die Werkstatt eines Meisters, ber Firenzuola di Lombardia bieß und in Gefäßen und großen Arbeiten höchst geschickt mar. Ich zeigte ihm bas Modell bes Schlosses, bas ich gearbeitet hatte; es gefiel ihm außerorbentlich, und er sagte zu einem Florentiner Gefellen, ber schon einige Jahre bei ihm ftand: Das ist ein Florentiner, ber's versteht, und bu bist einer von benen, die's nicht verstehen. Ich erkannte barauf ben Menschen, und wollte ihn grußen — benn wir hatten ebemals oft mit einander gezeichnet, und waren viel mit einander umgegangen — er aber, höchst migvergnugt über bie Worte seines Deisters, behauptete mich nicht zu kennen, noch etwas von mir zu wissen. Ich antwortete ihm mit Berbruß: D Giannotto, ehemals mein Hausfreund, mit dem ich da und da zusam= men gezeichnet, auf bessen Landhaus ich gegessen und getrunken babe, ich brauche bein Zeugniß nicht bei biefem braven Manne, beinem Meister. und hoffe, daß meine Banbe ohne beinen Beiftand beweisen follen, wer ich bin. Hierauf wendete sich Firenzuola, ber ein lebhafter und maderer

Mam war, zu seinem Gesellen und sagte: Schlechter Mensch! schämst bu dich nicht einem alten Freund und Bekannten so zu begegnen! Und mit eben der Lebhaftigkeit wendete er sich zu mir und sagte: Komm herein und thue, wie du gesagt hast. Deine Hände mögen sprechen wer du bist! Und sogleich gab er mir eine schöne Silberarbeit für einen Cardinal zu machen.

Es war ein Kästchen nach bem porphyrnen Sarg vor der Thire der Rotonda. Was ich von dem Meinen dazu that, und womit ich die Arbeit bereicherte, die Menge schöner kleiner Masken, erfreuten meinen Meister höchlich, der das Werk überall zeigte, und sich rühmte, daß ein solches aus seiner Werkstatt ausgegangen seh. Das Kästchen war ungefähr eine halbe Elle groß, und eingerichtet das Salzsaß bei Tasel auszunehmen.

Das war mein erster Verdienst in Kom. Einen Theil schickte ich meinem Bater, von dem andern lebte ich, indessen ich nach den Alterthümern studirte. Endlich, da mir das Geld ausging, war ich genöthigt mich wieder an die Arbeit zu begeben. Tasso aber, mein Geselle, kehrte bald nach Florenz zurück.

Da meine neue Arbeit geendigt war, kam mich die Lust an, zu einem andern Meister zu gehen. Ein gewisser Mailänder, Paul Arsago, hatte mich an sich gezogen. Darüber sing Firenzuola mit ihm große Händel an, und sagte ihm in meiner Gegenwart beleidigende Worte. Ich nahm mich meines neuen Meisters an und versetzte, daß ich frei geboren seh und auch frei leben wolle: ich habe mich nicht über ihn, und er sich nicht über mich zu beklagen; vielmehr habe er mir noch einiges herauszuzahlen, und als ein freier Arbeiter wolle ich hingehen, wohin es mir gesiele, weil ich dadurch niemand ein Leid thäte. Auch mein neuer Meister sagte ungesfähr dasselbe und versicherte, daß er mich nicht verseitet habe, und daß es ihm angenehm sehn werde, wenn ich zu meinem ersten Meister zurückseinge. Auf das sagte ich, ich wollte niemand schaden: ich hätte meine angesangenen Arbeiten geendigt, würde immer nur mir selbst und niemand anders angehören, und wer mich brauchte, möchte mit mir übereinkommen.

Ich habe nichts mehr mit dir zu thun, versetzte Firenzuola; du sollst mir nicht mehr unter die Augen kommen! Da erinnerte ich ihn an mein Geld, worauf er mir spöttisch antwortete. Aber ich versetzte: Habe ich Stahl und Eisen gebraucht, um beine Arbeiten zu machen, so sollen sie mir auch zu meinem Lohn verhelfen. Als ich so sprach, blieb ein alter

Mann am Laben stehen, ber Meister Anton von St. Marino hieß, ber erste, ber vortrefslichste Goldschmied von Rom und Meister bes Firenzuola; er hörte meine Gründe an, gab mir Recht und verlangte, daß Firenzuola mich bezahlen solle.

Man stritt sich lebhaft, denn Firenzuola, ein weit bessere Fechter als Goldschmied, wollte nicht nachgeben; doch zuletzt fand die Vernunft ihren Platz, und meine Festigkeit verschafste mir Recht; er bezahlte mich und in der Folge erneuerten wir umsere Freundschaft. Er bat mich sogar, bei ihm Gevatter zu stehen.

Unter meinem neuen Meister verdiente ich genug und schiefte den größten Theil meinem guten Bater. Dessen ungeachtet lag dieser mir immer an, nach Florenz zurückzusehren; und am Ende von zwei Jahren that ich ihm seinen Willen. Ich arbeitete wieder bei Salimbeni, verdiente viel, und suchte immer zu lernen; ich erneuerte meinen Umgang mit Franz di Fra Filippo, und ob mir gleich das verwünssche Blasen viel Zeit verdarb, so unterließ ich doch nicht gewisse Stunden des Tags und der Nacht zu studiren.

Ich machte bamals ein silbernes Herzschloß — so nannte man einen Gürtel, drei Finger breit, den die Bräute zu tragen pflegten; er war in halberhobener Arbeit gemacht und einige runde Figuren dazwischen, und ob ich gleich äußerst schlecht bezahlt ward, so war mir doch die Ehre, die ich dadurch erlangte, unschäßbar.

Indeffen hatte ich bei verschiedenen Meistern gearbeitet, und sehr wohldenkende Männer, wie zum Beispiel Warcone, darunter gesunden. Andere hatten einen sehr guten Namen und bevortheilten mich auss äußerste. Sobald ich es merkte, machte ich mich von ihnen los und hütete mich vor diesen Räubern. Als ich num fortsuhr zu arbeiten und zu gewinnen, besonders da ein Meister, Sogliani genannt, freundlich seine Werkstatt mit mir theilte, waren jene gehässigen Leute neidisch, und da sie drei große Werkstätten und viel zu thun hatten, drückten sie mich auf alle mögliche Weise. Ich beklagte mich darüber gegen einen Freund und sagte, es sollte ihnen genug sehn, daß sie mich unter dem Schein der Sitte beraubt hätten. Sie ersuhren es wieder und schwuren, ich sollte meine Worte bereuen; ich aber, der ich nicht wußte, was die Furcht für eine Farbe hatte, achtete ihre Drohungen nicht. Eines Tages trat ich an den Laden des einen er hatte mich gerusen und wollte mich schelten und gegen mich großthun;

bagegen fagte ich, sie möchten sich's selbst zuschreiben; benn ich hatte von ihren Danblungen gesprochen wie sie waren.

Indessen da ich so sprach paste ein Better, den sie wahrscheinlich angestistet hatten, heimtücksich auf, als ein Maulthier mit Ziegeln vorbeisgetrieden wurde, und schob mir den Kord so auf den Leib, daß mir sehr wehe geschah. Schnell kehrte ich mich um, sah daß er lachte, und schlug ihn mit der Faust so tichtig auf den Schlaf, daß er für todt zur Erden siel. Dann rief ich seinen Bettern zu: So behandelt man seige Spischuben euresgleichen! und da sie Miene machten, so viel ihrer waren, auf mich zu fallen, zog ich in der Wuth ein Messer und rief: Kommt einer zum Laden heraus, so laufe der andere zum Beichtvater! dem der Arzt soll hier nichts zu thun kriegen. Sie erschraken hierüber so sehr, daß keiner von der Stelle ging.

Als ich weg war, liefen Bäter und Söhne zu dem Collegium der Achte und klagten, ich habe sie mit bewaffneter Hand angefallen, was in Florenz unerhört seh. Die Herren Achte ließen mich rufen und machten mich tüchtig herunter, sowohl weil ich in der Jacke gelausen kam, da die andern Mäntel umgenommen hatten, als weil die Herren schon zu Hause einzeln durch meine Gegner eingenommen waren, welches ich, als ein unerfahrener Knabe, versäumt hatte, der ich mich auf mein vollkommenes Recht verließ.

Ich sagte, daß ich, aufgebracht durch die große Beleidigung, dem Gerhard nur eine Ohrfeige gegeben hatte, und deshalb keinen so heftigen Ausbuter verdiente.

Kaum ließ mich Prinzivalle bella Stuffa, ber von den Achten war, das Wort Ohrfeige aussprechen, so rief er: Keine Ohrseige, einen Faustschlag haft du ihm gegeben! Er zog darauf die Glock, schickte uns alle hinaus und sprach, wie ich nachher vernahm, zu meinen Gunsten. Betrachtet, sagte er, ihr Herren, die Einfalt dieses armen Menschen! er klagt sich an eine Ohrseige gegeben zu haben, da seine Gegner nur von einem Faustschlag reden. Eine Ohrseige, auf dem neuen Markt, kostet sünfundzwanzig Scudi, ein Faustschlag wenig oder nichts. Er ist ein braver Junge und erhält sein Haus durch anhaltende Arbeit. Wollte der Himmel, es gäbe viel solche in unserer Stadt!

Es waren aber einige unter ben Rothkappen burch Bitten und falsche Borstellungen meiner Feinde bewegt, auch ohnebieß von ihrer Partei, die mich gern ins Gefängniß geschickt und mir eine starte Strafe auferlegt

bätten; aber ber gute Prinzivalle gewann die Oberhand und verurtheilte mich, vier Maß Mehl als Almosen in ein Kloster zu geben. Man ließ uns wieder hereinkommen; er verbot mir, bei Strafe ihrer Ungnade, nicht zu reben und meine Buße sogleich zu erlegen. Sie wiederholten ihren berben Berweis und schickten uns zum Actuarius; ich aber murmelte immer vor mich bin: Ohrfeige! keinen Faustschlag! so daß die Achte über mich lachen mußten. Der Actuarius befahl uns, daß wir einander Bürgschaft leisten sollten. So gingen die andern frei aus und mich allein verdammten sie in die vier Maß Mehl, welches mir die gröfte Ungerechtigkeit schien. 3ch schickte nach einem Better, ber fich für mich verbürgen sollte, er aber wollte nicht kommen; barliber wurde ich gang rasend, und giftig wie eine Otter, ba ich bedachte, wie fehr biefer Mann meinem Saufe verbunden sen. 3ch faste mich in meiner Wuth so gut ich konnte und wartete, bis das Collegium der Achte zu Tische ging. Da ich nun allein war, und niemand von den Gerichtsbienern auf mich Acht gab, sprang ich wüthend aus bem Balast, lief nach meiner Werkstatt, ergriff einen Dolch und rannte in das Haus meiner Gegner, die ich beim Effen fand. Gerhard, der Urbeber bes Streits, fiel gleich über mich ber: ich stief ihm aber ben Dold nach ber Bruft und burchbohrte Rod und Weste: sonst geschah ibm kein Leib, ob ich gleich bachte, er mare schwer vermundet, weil ber Stoff ein gewaltig Geräusch in ben Kleibern machte, und er vor Schrecken zur Erbe fiel. Berrather! rief ich aus: heute fout ihr alle fterben!

Bater, Mutter und Schwester glaubten ber jüngste Tag seh gekommen; sie warsen sich auf die Kniee und slehten schreiend um Barmherzigsteit. Da sie sich nicht gegen mich vertheidigten und der andere für todt auf der Erde lag, schien es mir niedrig, sie zu verletzen. Wüthend sprang ich die Stiegen himunter und sand auf der Straße die ganze Sippschaft beisammen. Wehr als zwölf waren herbeigelausen; einer hatte einen eisernen Stad, der andere einen Flintenlauf, die übrigen Hämmer und Stöcke: ich suhr unter sie hinein wie ein wlithender Stier, und warf vier oder slünf nieder, ich stürzte mit ihnen und sührte meinen Dolch bald gegen diesen, bald gegen jenen; die, welche noch standen, schlugen tüchtig auf mich zu, und doch lenkte es Gott, daß wir einander keinen Schaden thaten, nur blieb ihnen meine Wüße zurück, auf die sie, weil ich ihnen entgangen war, wacker zuschlugen; dann wollten sie nach ihren Berwundeten und Tobten sehen, aber es war niemand beschädigt.

3ch ging in bas Rlofter St. Maria Novella, und gleich begegnete ich bem Bruber Alexis Strozzi, bem ich mich empfahl, ohne ihn zu 3ch bat ihn mir bas Leben zu retten; benn ich hatte einen großen Fehler begangen. Der gute Frater fagte zu mir, ich follte mich nicht fürchten; benn wenn ich alles Uebel in ber Welt angestellt hatte, ware ich boch in feiner Rammer vollkommen ficher. Ungefähr eine Stunde nachher hatten sich die Achte außerorbentlich versammelt: sie ließen einen schrecklichen Bann ausgeben, und brobten bem bie größten Strafen, ber mich verbärge ober von meinem Aufenthalt wiffe, ohne Ansehen des Orts und der Berson. Dein betrübter armer Bater tam zu den Achten bintin. warf sich auf die Kniee und bat um Barmherzigkeit; ba ftand einer von ihnen auf und schüttelte bie Quaste seines Rappchens und sagte unter andern beleidigenden Worten zu meinem Bater: Bebe bich weg und mache bag bu fortkommft! Morgenben Tags foll er feinen Lohn empfangen. Mein Bater antwortete: Bas Gottes Wille ift, werbet ihr thun, und nicht mehr. Aber ber andere sagte barauf: Das wird Gottes Wille sehn! Mein Bater versetzte bagegen: Es ift mein Troft, baf ihr bas gewiß nicht wift.

Er kam sogleich mich aufzusuchen, mit einem jungen Meuschen von meinem Alter, der Beter Landi hieß; wir liehten ums als leibliche Brüder. Dieser hatte unter seinem Mantel einen trefflichen Degen und das schönste Banzerhemd. Mein lebhafter Bater erzählte, wie es ihm bei den Achten ergangen seh; dann kliste er mir die Stirne und beibe Augen, seguete mich von Herzen und sagte: Die Macht Gottes stehe dir bei! Und so reichte er mir Degen und Wassen und half mir, mit eigenen Händen, sie anlegen. Dann suhr er fort: Lieber Sohn! mit diesen in der Hand leb' ober stirb!

Beter Landi hörte indessen nicht auf zu weinen, und gab mir zehn Goldgulden. Ich ließ mir noch einige Barthaare wegnehmen, die eben hervorzukeimen anfingen. Frater Alexius gab mir die Kleidung eines Geistlichen und einen Laienbruder zum Begleiter. Ich ging aus dem Kloster und längs der Mauer bis auf den Platz; nicht weit davon fand ich in einem Hause einen Freund, entmönchte mich sogleich und ward wieder Mann. Wir bestiegen zwei Pferde, die man bereit hielt, und ritten die Nacht auf Siena. Als mein Freund zurücktam und meinem Bater meldete, daß ich glücklich entkommen sep, hatte derfelbe eine unendliche

Freude, und konnte nicht erwarten, den von den Achten zu sinden, der ihn so angesahren hatte. Endlich begegnete er ihm und sagte: Seht, Anton! Gott wußte besser als ihr, was aus meinem Sohne werden sollte. Jener antwortete: Er soll uns nur wieder unter die Hände kommen! Indes, versetzte mein Bater, will ich Gott danken, der ihn dießmal glücklich errettet hat.

In Siena erwartete ich die ordinäre römische Post und verdung mich darauf. Unterwegs begegnete uns ein Courier, der den neuerwählten Papst Clemens ankündigte (1523).

## Viertes Capitel.

Der Autor macht außerorbentliches Glud in Rom. Er wird von einer eblen Dame Borzia Chigi höchlich aufgemuntert. — Befonderes Zutrauen bieser Dame. — Eifersucht zwischen ihm und Lucagnolo von Jest. — Er blatt vor Papft Clemens VII., der mit ihm wohl zufrieden ift und ihn wegen der doppelten Kahigkeit als Golbschmied und Musicus, in Dienst nimmt. Der Bischof von Salamanca giebt ihm, auf die Empfehlung des Franz Benni, Schülers von Raphael, Arbeit. — Seltsame Abenteuer zwischen ihm und dem Bischof.

In Rom arbeitete ich wieder in der Werkstatt des Meisters Santi, der verstorben war, und bessen Sohn das Gewerb fortsetzte, nicht selbst arbeitete, sondern alles durch einen jungen Menschen besorgen ließ, der sich Lucagnolo von Jesi nannte. Er war der Sohn eines mailändischen Bauern, und hatte von Jugend auf bei Meister Santi gearbeitet, klein von Statur und wohlgebildet. Dieser junge Mensch arbeitete besser als irgend einer, den ich dis dahin gekannt hatte, mit der größten Leichtigkeit, und zwar nur große Gefäse, Beden und solche Dinge.

Ich übernahm für den Bischof von Salamanca, einen Spanier, Leuchter zu machen; sie wurden sehr reich gearbeitet, wie es für solche Werke gehört. Ein Schüler Raphaels, Iohann Franz Penni, mit dem Zunamen il Fattore, ein trefflicher Maler und Freund des gedachten Bischofs, setzte mich bei ihm in Gunst; man gab mir viel zu arbeiten, und ich ward gut bezahlt.

Zu berselbigen Zeit ging ich an Festtagen manchmal in die Capelle bes Michel Agnolo und manchmal in das Haus des Augustin Chigi von Siena, um zu zeichnen. Hier waren die schönsten Arbeiten von der Hand bes vortrefflichen Malers Raphael von Urbino. Gismondo Chiai. ber Bruder, wohnte baselbst. Sie waren stolz barauf, wenn junge Leute Die Fran bes gebachten meinesgleichen bei ihnen zu ftubiren kamen. Gismondo, welche sehr angenehm und äußerst schön war, hatte mich oft in ibrem Sause gesehen; fie trat eines Tages zu mir, befah meine Zeichnungen und fragte, ob ich Maler ober Bildhauer sen? Ich antwortete ihr, ich fen ein Goldschmied, worauf sie versetzte, daß ich zu gut für einen Goldschmied zeichnete. Sie ließ fich burch ihr Rammermadchen eine Lilie von schönen Diamanten bringen, bie in Gold gefaßt maren, und verlangte, daß ich fie schätzen sollte. Ich schätzte fie auf 800 Scudi; fie fagte, ich habe es getroffen, und fragte, ob ich Lust hatte fie recht gut umzufaffen? Ich versicherte, bag ich es mit Freuden thun wurde, und machte auf ber Stelle eine kleine Zeichnung, Die ich um besto beffer ausführte, je mehr ich Lust hatte mich mit biefer schönen und angenehmen Frau zu unterhalten.

Als die Zeichnung fertig war, kam eine andere schöne edle Römerin aus dem Hause herunter und fragte ihre Freundin, was sie da mache? Porzia antwortete lächelnd: Ich sehe diesem wackern jungen Menschen mit Bergnügen zu, der so schön als gut ist. Ich ward roth und versetzte halb verschäntt und halb muthig: Wie ich auch seh, din ich bereit euch zu diesnen. Die schöne Frau erröthete auch ein wenig und sagte: Du weißt, daß ich deine Dienste verlange. Sie gab mir die Lilie und zwanzig Goldzulben, die sie in der Tasche hatte. Fasse mir die Steine nach deiner Beichnung, sagte sie, und bringe mir das alte Gold zurück. Ihre Freundin sagte darauf: Wenn ich in dem jungen Menschen stäte, so ging' ich in Gottes Namen durch. Porzia antwortete: Solche Talente sind selten mit Lastern verbunden; er wird das Ansehen eines braven Jünglings nicht zu Schanden machen. Sie nahm ihre Freundin bei der Hand, und indem sie sich unswendete, sagte sie mit dem freundlichsten Lächeln: Lebe wohl, Benvenuto!

Ich vollendete noch erst meine Zeichnung, die ich nach Raphaels Jupiter angesangen hatte; dann ging ich ein kleines Wachsmodell zu machen, um zu zeigen wie die Arbeit werden sollte. Ich wies es den beiden Damen, die mich so sehr lobten und mir so artig begegneten, daß ich kühn genug war zu versprechen, die Arbeit solle doppelt so schön als das Modell werden. So machte ich mich daran, und endigte das Werk in zwölf Tagen; zwar wieder in Gestalt einer Lilie, aber nit so

viel Masken, Kindern und Thieren geziert, und so sorgfältig emaillirt, baß die Diamanten dadurch einen boppelten Werth erhielten.

Indessen ich daran arbeitete, war der geschickte Lucagnolo mit mir unzufrieden und versicherte, es würde mir zu viel mehr Nutzen und Ehre gereichen, wenn ich ihm an seinen silbernen Gesäßen hülse; ich aber be-hauptete, daß Arbeiten wie die meine nicht alle Tage kämen, und daß man damit eben so viel Ehre und Geld erwerben könne. Er lachte mich aus und sagte: Wir wollen sehen! Ich habe dieses Gesäß zugleich mit dir angesangen, und bente auch mit dir zu endigen; wir können alsbann verzgleichen, was wir beide gewinnen. Ich sagte, es würde mich freuen, mit einem so geschickten Manne in die Wette zu arbeiten; und so bückten wir, ein wenig verdrießlich, unsere Köpfe über die Arbeit und hielten uns beide so sleißig daran, daß in zehn Tagen ungesähr jeder, mit aller Kunst und Reinlichkeit, sein Werk geendigt hatte.

Das Gefäß des Lucagnolo sollte dem Papst Clemens bei Tafel dienen, um Knochen und Schalen der Früchte hineinzuwerfen, überhaupt mehr zur Pracht als zur Nothwendigkeit. Es war mit zwei schönen Henkeln geziert, mit vielen Masken, so großen als kleinen, und mit den schönsten Blättern; alles von solcher Zeichnung und Zierde, als man nur wünschen konnte. Ich versicherte in meinem Leben nichts Schöneres gesehen zu haben!

Lucagnolo glaubte, ich habe meinen Sinn verändert, lobte gleichfalls meine Arbeit, sagte aber: den Unterschied werden wir bald sehen. Er trug sein Gesäß zum Papst, und ward nach dem Maßstab dieser großen Arbeiten bezahlt. Indessen trug ich meinen Schmuck zur Frau Porzia, die mich mit großer Berwunderung versicherte, daß ich mein Bersprechen weit übertrossen habe; ich solle für meine Arbeit, was ich wolle, verlangen: denn sie glaube nicht, mich belohnen zu können, auch wenn sie im Stande wäre, mir ein Landgut zu schenken. Ich versetzte, meine größte Belohnung sen ihr Beisall; ich verlange nichts weiter, und so wollte ich mich ihr empsehlen.

Borzia sagte barauf zu ihrer Freundin: Seht, wie sich in Gesellschaft seiner Talente auch die Tugenden befinden! Und so schienen beide Frauen verwundert zu sehn. Darauf sagte Porzia: Du hast wohl sagen hören, wenn der Arme dem Reichen schenkt, so lacht der Teusel. Ich versetzte, der Böse habe Berdruß genug; dießmal möchte er immer lachen. Darauf ging ich weg, und sie riesen mir nach, er solle den Spaß nicht haben!

Als ich in die Werkstatt zuruckkam, zeigte mir Lucagnolo eine Rolle Geld und sagte: Laß nun einmal beinen Verdienst neben dem meinigen sehen! Ich ersuchte ihn dis auf den nächsten Tag zu warten, da ich benn, weil ich mich in meiner Arbeit so brav wie er in der seinigen ge-halten hätte, auch in Absicht der Belohnung nicht mit Schanden zu bestehen hoffte.

Den andern Tag tam ein Hausmeister ber Frau Borgia, rief mich aus der Werkstatt, und gab mir eine Rolle Geld. Sie wolle nicht, sagte er, daß der Teufel sich gar zu luftig machen follte; boch fen das, was sie mir schicke, weber mein ganzes Berbienst noch bie ganze Belohnung. Er setzte noch mehr freundliche Worte hinzu, wie eine solche vortreffliche Dame sich ausbrückt. Lucagnolo konnte nicht erwarten meine Rolle mit ber seinigen zu vergleichen, und brachte biefe, so balb ich zurucktam, in Gegenwart von zwölf Arbeitern und andern Nachbarn, die, auf die Entscheidung des Streits neugierig, herbeigekommen waren, hervor, lachte verächtlich, sagte brei= ober viermal: Au! und gof mit vielem garm sein Gelb auf die Tafel aus. Es waren fünfundzwanzig Scubi in Münze. Mich hatten sein Geschrei, seine Blide, Die Spage und bas Gelächter ber Umstehenden ein wenig irre gemacht; ich schielte nur in meine Bulse hinein, und ba ich merkte, daß es lauter Gold war, hob ich, am andern Ende ber Tafel, mit niedergeschlagenen Augen und ohne Geräusch, mit beiben Händen meine Rolle ftart in die Bobe und ließ bas Geld, wie aus einem Mühltrichter, auf ben Tisch laufen. Da sprangen noch bie Balfte so viel Stude als bei ihm hervor, und alle Augen, die mich erft mit einiger Berachtung angeblickt hatten, wendeten sich auf ihn. Man rief: hier fieht's viel beffer aus; hier sind Goldstücke und die Balfte mehr.

Ich bachte, er wollte für Neib und Berdruß auf der Stelle umkommen, und ob er gleich als Meister den dritten Theil meines Berdienstes erhielt, so kannte er sich doch nicht vor Bosheit. Auch ich war verdrießlich und sagte: jeder Bogel singe nach seiner Weise. Er versluchte
darauf seine Kunst und den, der sie ihn gelehrt hatte und schwur, er
wolle keine großen Arbeiten mehr machen, sondern sich auf solche Lumpereien legen, da sie so gut bezahlt würden. Ich antwortete darauf, er
möchte es immer versuchen, doch ich sagte ihm voraus, seine Arbeiten
wollte ich wohl auch machen, aber dies Lumpereien würden ihm nicht
gelingen. So ging ich erzürnt weg und schwur, ich wollte es ihm schon

zeigen. Die Umstehenden gaben ihm laut Unrecht, und schalten ihn, wie er's verdiente; von mir aber sprachen sie, wie ich mich erwiesen hatte.

Den andern Tag ging ich, Madame Porzia zu danken und sagte, daß sie, gerade umgekehrt, austatt dem Teufel Gelegenheit zum Lachen zu geben, Ursache wäre, daß er nochmals Gott verläugnete. Wir lachten freundlich zusammen, und sie bestellte bei mir noch mehr gute und schöne Arbeiten.

Zu berselben Zeit verschaffte mir Franz Benni abermals Arbeit beim Bischof von Salamanca. Dieser Herr wollte zwei große Wasserkessel von gleicher Größe auf die Erebenztische haben; ben einen sollte ich, den andern Lucagnolo machen und, wie es bei solchen Werken gebräuchlich war, gab und Benni die Zeichnungen dazu.

So legte ich mit der größten Begierde Hand an das Gefäß. Ein Mailänder hatte mir ein Ecchen in seiner Werkstatt gegeben; dabei übersichlug ich mein Geld und schickte, was ich entbehren konnte, meinem Bater, der, als es ihm in Florenz auszezahlt wurde, zufällig jenem unfreumdslichen Mitgliede der Achte begegnete, dessen Söhne sich sehr schlecht aufstührten. Mein Bater ließ ihn sein Unrecht und mein Glück recht lebhaft empfinden, wie er es denn mir auch gleich mit Freuden schrieb, und mich dabei um Gottes Willen bat, daß ich doch von Zeit zu Zeit blasen und das schinne Talent, das er mich mit so vieler Mühe gelehrt hätte, nicht vernachlässigen sollte. Ich nahm mir vor, ihm noch vor seinem Ende die Freude zu machen, daß er mich recht gut sollte blasen hören, in Betrachtung, daß ja Gott selbst, wenn wir ihn darum bitten, uns ein erlaubtes Bergnügen gewährt.

Indessen ich an dem Gefäß des Salamanca arbeitete, hatte ich zu meiner Beihülse nur einen Knaben, den ich auf inständiges Bitten meiner Freunde, halb wider Willen, zu meiner Auswartung genommen hatte. Er war ungefähr vierzehn Jahre alt, hieß Paulin, und war der Sohn eines römischen Bürgers, der von seinen Einkünsten lebte. Paulin war so glüdlich geboren, der ehrbarste und schönste Knabe, den ich im Leben gesehen hatte; sein gutes Wesen, sein angenehmes Betragen, seine unendliche Schönheit, seine Anhänglichkeit an mich waren die gerechten Ursachen, daß ich so große Liebe für ihn empfand, als die Brust eines Menschen sass ich so große Liebe für ihn empfand, als die Brust eines Menschen sassen. Diese lebhaste Neigung bewog mich, um dieses herrliche Gestlät, das von Natur ernsthaft und traurig war, erheitert zu sehen, manchmal mein Hörnchen zur Hand zu nehmen. Denn wenn er mich börte,

so lächelte er so schön und herzlich, daß ich mich gar nicht mehr über jene Fabeln verwunderte, welche die Heiden von ihren Göttern des Himmels erzählten. Ja gewiß, wenn er zu jener Zeit gelebt hätte, so würde er die Menschen ganz außer sich gebracht haben. Er hatte eine Schwester, die so schwester, die so schwester die seinen Weinberg, und ich konnte merken, daß er mich gern zu seinem Schwiegerschn gehabt hätte. Durch diese Veranlassung blies ich mehr als gewöhnlich.

Um diese Zeit ließ mich ein gewisser Jakob von Cesena, ein trefflicher Mustins, der bei dem Papste in Diensten war, fragen, ob ich ihnen am ersten August helsen und den Sopran blasen wollte; sie hätten auf diesen Tag die schönsten Stücke zu des Papstes Taselmusik ausgesucht.

So ein großes Berlangen ich trug mein schönes angefangenes Ge= faß zu enbigen, so reizte mich boch bie Mufit, als eine munberbare Sache an sich, wobei ich zugleich meinem Bater zu gefallen bachte, und ich nahm mir vor, von der Gesellschaft zu sehn. Acht Tage vorher probirten wir täglich zwei Stunden und gingen sobann am Festtage ins Belvebere und bliesen bei Tage die geubten Motetten, so daß ber Bapft fagte, er habe keine angenehmere Musik gebort. Er rief jenen Jakob von Cefena zu sich und fragte ihn, wie er es angefangen habe, um einen fo guten Sopran zu finden? und fragte ihn genan, wer ich fen. meinen Namen erfuhr, fagte er: Ift bas ein Sohn bes Meisters Johann? Den will ich in meine Dienste haben! Jakob versette: Er wird schwer zu bereden sehn: benn er ift ein Golbschmied, sehr fleifig bei feiner Runft, in der er vortrefflich arbeitet, und die ihm mehr einbringt, als die Musik nicht thun wilrbe. Defto beffer, versette ber Bapft, bag er noch ein anderes Talent hat, das ich nicht erwartete! Er foll seine Besoldung, wie bie übrigen empfangen, und mir bienen; in seiner andern Profession will ich ihm auch schon zu arbeiten geben. Darauf reichte ihm ber Bapst ein Schnupftuch mit hundert Goldgulden, unter uns zu vertheilen. Jakob wiederholte uns des Bapftes Rede, und theilte das Geld unter uns acht. Als er mir meinen Theil gab, fagte er: Ich will bich in unsere Bahl einschreiben laffen. Ich verlangte Bebentzeit bis morgen.

Da ich allein war, bachte ich hin und her, ob ich die Stelle annehmen sollte; benn ich sah wohl, welchen Schaben meine Kunst barunter leiben wilrbe. Die solgende Nacht erschien mir mein Bater im Traume, und bat mich, mit den liebevollsten Thränen, daß ich, um Gott und seinetwillen, doch das Anerbieten annehmen möchte. Ich glaubte ihm zu antworten, daß ich es auf keine Weise thun könne; schnell erschreckte mich seine fürchterliche Gestalt, er drohte mir mit seinem Fluch, wenn ich es ausschläge, und versprach mir, wenn ich gehorchte, seinen ewigen Segen. Kaum war ich erwacht, so lief ich mich einschreiben zu lassen, und meldete es meinem Bater, der aus übergroßer Freude darüber beinahe den Tod gehabt hätte. Er schried mir, daß auch er beinahe dasselbe geträumt habe, und ich glaubte nun, daß ich das billige Berlangen meines Baters erfüllt hatte, daß mir auch alles zu Glück und Ehre gereichen müsse.

Inzwischen arbeitete ich mit großer Sorgfalt das angesangene Gefäß für den Bischof von Salamanca zu endigen. Er war ein trefflicher Mann, sehr reich, aber schwer zu befriedigen; er schiefte täglich, um zu ersahren, was ich machte, und ward, wenn der Abgeordnete mich nicht fand, wilthend, und drohte, er wolle mir die Arbeit wegnehmen und sie durch einen andern endigen lassen. Daran war denn doch das verdammte Blasen Schuld; denn übrigens arbeitete ich Tag und Nacht mit dem größten Fleiße, so daß ich dem Bischof das Gefäß wenigstens zeigen konnte.

Aber ich hatte es barum nicht besser; benn nun ward erst seine Luft fo groß, daß ich viel Unbequemlichkeit davon empfand. Rach brei Monaten war das Gefäß endlich fertig, mit fo schönen Thieren, Laubwert und Masten, als man fich vorstellen kann. Sogleich schickte ich es burch meinen Baulin zu Lucagnolo, bem ber Anabe mit feiner gewöhnlichen Bierlichkeit sagte: Hier schickt euch Benvenuto sein Bersprechen und seine B . . . . eien; er hofft von euch bald auch eure Lumpereien zu feben. cagnolo nahm bas Gefäß in die Hand, und nachdem er es lang gemig betrachtet hatte, fagte er zu Paulin: Schöner Knabe, fage beinem Berrn, bag er ein trefflicher Mann ist; er soll mein Freund sehn und bas übrige auf fich beruhen laffen. Der gute Knabe brachte mir freudig die Botfchaft; bas Gefäß murbe zu Salamanca getragen, welcher verlangte, baf es gefchatt werben follte. Lucagnolo tam bazu; feine Schatzung mar ehrenvoll. und fein Lob weit größer, als ich's zu verdienen glaubte. Salamanca nahm bas Befäß und fagte in spanischer Manier: Bei Gott, er foll fo lange auf die Zahlung warten, als er mich mit der Arbeit hat warten laffen! Hierüber ward ich äußerst verdrieflich; ich verfluchte gang Spanien, und jeden der dem Bolke mobimolite.

Unter andern Rierrathen baran war ein hentel von einem Stude, auf bas garteste gearbeitet, ber burch Billfe einer gemissen Stablfeber gerabe über ber Deffnung bes Gefäses gehalten wurde. Eines Tages zeigte ber Bischof mit großer Zufriedenheit einigen seiner Spanier Dieses Gefäß; einer ber Ebelleute mochte mit bem Bentel nicht auf bas feinfte umgegangen sehn; die garte Feber konnte seiner bäurischen Gewalt nicht widerstehen, und der hentel brach ab. Der Bischof mar schon weggegangen, und ber Ebelmann, äußerst erschroden, bat ben Munbschenken, er möchte boch geschwind bas Gefäß zum Meister tragen, bamit es schnell wieder bergestellt würde, es möchte toften was es wollte. Go tam mir bief Gefäß wieder in die Hände; ich versprach es schnell zu erganzen und that es auch: benn zu Mittag mar es mir gebracht worben, und zwei Stunden vor Nacht hatte ich es schon fertig. Run tam ber Mundschent wieber, eilig und im Schweiß; benn ber Herr hatte es nochmals verlangt, um es andern Gaften zu zeigen. Der Mundschenk ließ mich nicht zum Worte tommen und rief: Nur fcnell! fcnell bas Befag ber! Ich, ber ich feine Luft hatte es berauszugeben, sagte nur: 3ch habe feine Gile.

Er kam barüber in folde Wuth, daß er mit ber einen Hand nach bem Degen griff und mit ber anbern gewaltsam in bie Werkstatt einbringen Ich widersette mich ihm mit den Waffen in der Hand, und ließ es an beftigen Reben nicht fehlen. 3ch gebe es nicht heraus! rief ich. Beh, fage beinem herrn, baf ich Gelb für meine Bemühung haben will, ehe es wieder aus meinem Laden kommt! Da er fah, daß sein Drohen nichts half, bat er mich, wie man bas heilige Rreuz anzurufen pflegt, und versprach, wenn ich es herausgabe, wollte er mir zu meiner Bezahlung verhelfen. Ich veränderte darum meinen Borfat nicht, und da ich ibm immer basselbe antwortete, verzweiselte er endlich, und schwur mit fo viel Spaniern wieber zu tommen, daß fie mich in Studen banen follten; und so lief er fort. Da ich sie nun wohl solcher Mordthat fähig hielte, fette ich mir vor mich lebhaft zu vertheidigen, nahm meine Jagdbuchse zur Sand und bachte: Wenn mir jemand meine Sachen und meine Mühe rauben will, so kann ich ja wohl bas Leben baran wagen. fo mit mir zu Rathe ging, erschienen viele Spanier, mit bem Haushofmeister, ber auf ungestum-spanische Weise befahl, fie follten bineinbringen. Darauf zeigte ich ihm bie Mündung ber Buchse mit gespanntem Sahn und schrie mit lauter Stimme: Nichtswürdige Berrather und Meuchelmorber!

Stilrmt man so die Häuser und Läden in Rom? So viel sich von euch Spitzbuben dieser Thüre nähern, so viel will ich mit der Büchse todt hinstrecken. Ich zielte sogleich nach dem Haushosmeister und ries: Du Erzschelm, der du sie anstiftest, sollst mir zuerst sterben! Schnell gab er seinem Pferd die Sporen und floh mit verhängtem Bügel davon.

Ueber biesem großen Lärm waren alle Nachbarn herausgekommen, und einige römische Sbellente, welche eben vorbeigingen, sagten zu mir: Schlag die Hunde nur todt! wir wollen dir helsen. Diese kräftigen Worte jagten meinen Gegnern große Furcht ein: sie sahen sich genöthigt zu fliehen und ihrem Herrn den Fall mit allen Umständen zu erzählen. Der stolze Mann machte seine Bedienten und Officianten heftig herunter, theils weil sie einen solchen Exces begangen, theils weil sie den Handel, den sie einemal angesangen hatten, nicht besser durchsetzten.

Franz Benni, der in der ganzen Sache den Mittelsmann gemacht hatte, kam dazu, und Monsignor sagte zu ihm, er könne mir nur melden, daß wenn ich ihm das Gefäß nicht geschwind brächte, so sollten meine Ohren das größte Stück sehn, das an mir bliebe; brächte ich das Gefäß gleich, so sollte ich die Zahlung erhalten. Ich fürchtete mich keineswegs, und ließ ihm wissen, daß ich die Sache gleich an den Papst bringen wirde.

Inbessen waren wir beibe fälter geworden; einige römische Ebelleute schlugen sich ins Mittel, und verburgten sich, daß er mich nicht beleidigen, vielmehr die Zahlung meiner Arbeit leisten würde. Darauf machte ich mich auf ben Weg, in meinem Panzerhembe und mit einem großen Dolche: fo tam ich in bas haus bes Bifchofs, ber fein ganges Gefinde hatte anftreten laffen. 3d hatte meinen Baulin an ber Seite, ber bas Gefaft trug, und es war als wenn ich burch ben Thierfreis zu gehen hatte: einer fah aus wie ber lome, einer wie ber Storpion, andere glichen bem Rrebs, bis wir endlich vor den Pfaffen felbst tamen; der sprudelte äußerst pfäffische und über = spanische Worte hervor. Ich hob den Kopf nicht auf ihn anzufeben, und antwortete nicht; barüber wurde er noch giftiger, ließ ein Schreibzeug bringen, und befahl mir, ich follte quittiren, daß ich bezahlt umb mit ihm wohl zufrieden set. Darauf bob ich ben Ropf und sagte zu ihm, ich würde es gerne thun, wenn ich nur erst mein Geld bätte. Bischof ereiferte fich noch mehr und fuhr fort zu broben und zu schreien: endlich zahlte man mir erft bas Gelb, bann schrieb ich, und munter und zufrieden ging ich von bannen.

Papft Clemens vernahm die Geschichte und freute sich sehr daran. Man hatte ihm vorher das Gefäß, aber nicht als meine Arbeit gezeigt, und nun sagte er öffentlich, daß er mir sehr wohl wollte, so daß Monssignor Salamanca sein übles Betragen bereute, und um mich wieder anzukörnen, mir durch Franz Penni sagen ließ, daß er mir noch große Werke auftragen wolle. Ich antwortete, daß ich sie gerne übernehmen würde, aber voraus die Bezahlung verlangte.

Auch diese Worte kamen zu den Ohren des Papstes, der herzlich darüber lachte. Cardinal Cibo war eben gegenwärtig, dem der Papst die Händel zwischen mir und Salamanca erzählte; dann wandte er sich zu seinen Leuten und befahl, daß man mir immer sollte für den Palast zu thun geben. Cardinal Cibo selbst schiefte zu mir, und nachdem er mie viel Angenehmes gesagt hatte, bestellte er ein Gefäß, größer als das für Salamanca. So gaben mir auch die Cardinäle Carnaro und besonders Ridolss und Salviati vieles zu verdienen.

Madonna Borzia Chigi trieb mich, daß ich felbst eine Werkstatt eröffnen sollte: ich folgte ihr und suhr fort für diese trefsliche Frau zu arbeiten, und vielleicht ist sie die Ursache, daß ich mich in der Welt als etwas gezeigt habe.

Ich gewann die Freunbschaft des Herrn Gabriel Cesarini, der Gonfaloniere von Rom war: für diesen Herrn machte ich viele Werke, unter andern eine große Medaille von Gold, an einem Hute zu tragen; darauf war Leda mit dem Schwane zu sehen. Sehr zusrieden mit meiner Arbeit, wollte er sie schäßen lassen, um mich nach Verdienst zu bezahlen. Sie war mit größter Sorgsalt gemacht, und die Meister schäßten sie viel höher als er geglaubt hatte. So behielt er meine Arbeit in der Hand, und zauderte mich zu bezahlen. Fast wäre mir's damit, wie mit dem Gefäße des Salamanca gegangen.

## Fünftes Capitel.

Der Autor findet Sandel und nimmt eine Ausforderung eines der Leute des Riengs ba Ceri an. — Er arbeitet große Cardinalsfiegel, nach Art des Lautigio — Die Beft bricht in Rom aus; während berfelben halt er fich viel in den Ruinen auf und ftudirt bort nach ben architektonischen Zierrathen. — Geschichte des herrn Jakob Carpt, berühmten Bundarztes. Begebenheiten mit einigen Basen, welche Benvenuto gezeichnet. — Nachbem die Bestilenz vorbei war, treten mehrere Künstler zusammen, Maler, Bildbauer und Golbschmiebe, sich wöchentlich zu vergnügen. — Angenehme Beschreibung eines vieser Bankette, welches ber Autor durch einen glücklichen Einfall verherrlicht.

Da ich mein Leben beschreiben will, so muß ich andere Dinge, bie fich zwar nicht auf meine Profession beziehen, doch im Borbeigeben bemerten. Am Feste unseres Batrons, St. Johann, agen viele Florentiner aufammen, von verschiedenen Brofessionen, Maler, Bildhauer und Goldschmiebe; unter andern angesehenen Leuten war Rosso, ber Maler, und Benni, Raphaels Schüler, babei. Ich hatte sie eigentlich zusammengebracht. Sie lachten und scherzten, wie es geschieht wenn viele Manner beisammen sind, die sich eines gemeinsamen Festes erfreuen. Zufällig ging ein tollköpfiger junger Mensch vorbei, ber Travaccio bieß, und Solbat unter Rienzo da Ceri war. Da er uns so luftig borte, spottete er auf eine unanständige Weise über die florentinische Nation. Ich hielt mich für ben Anführer so vieler geschickten und braven Leute, und konnte bas nicht bingehen laffen; still, und ohne daß es jemand bemerkte, erreichte ich ibn noch; er ging mit feiner Liebsten, und um fie jum Lachen zu bringen, sette er sein albernes Geschmäte fort. Ich stellte ihn zur Rebe und fragte ihn, ob er ber Freche sen, ber schlecht von ber florentinischen Nation spreche? Er antwortete schnell: 3ch bin's! Drauf schlug ich ihn ins Gesicht und fagte: Das bin ich! und sogleich waren unsere Degen gezogen. Aber taum mar ber Handel begonnen, als fich viele bazwischen legten, und da sie die Sache vernahmen, mir Recht gaben.

Den andern Tag wurde mir eine Ausforderung von ihm zugestellt: ich nahm sie freudig an und sagte, damit wollte ich wohl eher, als mit einem Werke meiner andern Kunst fertig werden. Sogleich ging ich zu einem Alten, der Bevilacqua hieß: er hatte den Ruf der erste Degen von Italien gewesen zu senn; denn er hatte sich wohl zwanzigmal geschlagen, und war immer mit Ehren aus der Sache geschieden. Dieser brave Mann hatte viel Freundschaft für mich; er kannte mich und mein Talent in der Kunst, und hatte mir schon bei fürchterlichen Händeln beigestanden. Er

pflegte zu sagen: Mein Benvenuto, wenn du mit dem Kriegsgott zu thun hättest, so bin ich gewiß, du würdest mit Shren bestehen: denn so viel Jahre ich dich kenne, habe ich dich noch keinen ungerechten Handel anfangen sehen. So nahm er Theil an meinen Unternehmungen, und sührte uns auf den Platz, wo wir, doch ohne Blutvergießen, mit. Ehren den Streit endigten. Ich übergehe viele schöne Geschichten dieser Art, um von meiner Kunst zu reden, um derentwillen ich eigentlich schreibe, und ich werde darin nur zu viel zu sagen haben.

Man weiß, wie ich mit einem löblichen Wetteifer bie Art und Runft bes Lucagnolo zu übertreffen suchte, und babei die Geschäfte eines Jumeliers nicht verfäumte; eben so bemühte ich mich die Geschicklichkeiten anderer Klinstler nachzuahmen. Es war zur selbigen Zeit in Rom ein trefflicher Beruginer, mit Namen Lautizio, der nur Eine Brofession trieb. in dieser aber auch einzig war. Es ist gewöhnlich, daß in Rom jeber Cardinal fein Wappen im Siegel führt. Diese Siegel sind groß, wie bie ganze hand eines zehnjährigen Knaben, mit ba in bem Wappen viele Figuren vorkommen, so bezahlt man für ein solches hundert und mehr Scuti. Auch diesem braven Manne wünschte ich nachzueifern, obgleich seine Runft sehr von den Klinsten entfernt war, die ein Goldschmied auszullben hat; auch verstand Lautizio nichts zu machen als nur biefe Siegel. Ich aber befleißigte mich, nebst andern Arbeiten, auch diefes, und so schwer ich fie auch fant, ließ ich boch nicht nach, weil ich zu lernen und zu verbienen geneigt war.

Dann befand sich in Rom ein anderer trefslicher Künstler, von Mailand gebürtig, mit Namen Caradosso; er arbeitete bloß getriebene Medaillen von Metallblech und andere Dinge dieser Art. Er machte einige Friedensbilder in halberhobener Arbeit, auch Crucifixe, einen Palm groß, von dem zartesten Goldblech auf das vortrefslichste gearbeitet, und ich wünschte ihn mehr als jemand zu erreichen. Ueberdieß fanden sich andere Meister, welche Stahlstempel, wodurch man die schönen Münzen hervorbringt, versertigten. Alle diese verschiedenen Arbeiten übernahm ich, und suchte sie unermüdet zur Bolltommenheit zu bringen. Die schöne Kunst des Emaillirens ließ ich mir gleichfalls angelegen sehn, und nahm mir darin einen unserer Florentiner, der Amerigo hieß, den ich niemals persönlich gekannt hatte, zum Borbild. Niemand hat sich, daß ich wüßte, seiner göttlichen Arbeit genähert. Auch diese schweren Bemühungen legte ich mir auf, wo man sein

Werk und die Frucht seines Fleises zuletzt dem Fener überlassen muß, das alles wieder verderben kann; aber die Freude, die ich daran hatte, machte, daß ich die großen Schwierigkeiten sür ein Ausruhen ansah. Denn Gott und die Natur haben mir die glücklichste Gabe, eine so gute und wohl proportionirte Complexion gegeben, daß ich damit frei alles, was mir in den Sinn kam, ausrichten konnte. Was ich in diesen so ganz verschiedenen Professionen geleistet habe, werde ich an seinem Orte anzeigen.

Bu dieser Zeit — ich war ungefähr dreiundzwanzig Jahr alt wuthete in Rom eine vestilenzialische Krankbeit: viele Tausende starben jeden Tag und, badurch geschreckt, gewöhnte ich mich zu einer gewiffen Lebensart, die ich gemüthlich fand, und zwar burch folgenden Anlag. An Festtagen ging ich gewöhnlich nach Alterthümern aus und studirte nach ihnen, entweder in Wachs oder mit Zeichnen. Weil sich nun viele schöne Sachen in ben Ruinen finden und dabei viele Tauben niften. fand ich Bergnügen meine Büchse gegen sie zu brauchen. Nun gab ich öfters, aus Furcht vor ber Best, und um allen menschlichen Umgang zu flieben, meinem Paulin bas Gewehr auf die Schulter. Wir gingen allein nach jenen Alterthümern aus und famen gewöhnlich mit einer großen Beute nach Hause. 3ch lub immer nur eine Rugel in bas Gewehr und vergnügte mich burch Kunst und Geschicklichkeit große Jagb zu machen. Ich hatte mir selbst meine Buchse eingerichtet: sie war von außen und innen spiegel= glatt; bazu machte ich mir felbst bas feinste Schieftvulver, wobei ich Geheimnisse fand, die noch niemand entbeckt hatte; ich will nur biefen Wink geben, daß ich mit dem fünften Theil des Gewichts ber Rugel von meinem Bulver auf zweihundert Schritte einen weißen Bunkt traf, worüber fich bie, welche bas handwerf verstehen, gewiß verwundern werden.

So ein großes Bergnügen fand ich an dieser Uebung, daß sie mich manchmal von meiner Kunst und von meinen Studien zu entsernen schien; allein ich zog von der andern Seite daraus wieder großen Bortheil: denn' ich verbesserte badurch meine Lebensträfte und die Lust war mir sehr heilssam, da ich von Natur zur Melancholie geneigt din. Dieses Bergnügen erfreute mir gleich das Herz, ich ward geschickter zur Arbeit, und mein Talent zeigte sich mehr, als wenn ich immer bei meinen Studien und Uebungen blieb, so daß mit am Ende meine Büchse mehr zum Bortheil als zum Nachtheil gereichte.

Bei dieser Gelegenheit hatte ich auch die Bekanntschaft mit Antiquitätensuchern gemacht, die den lombardischen Bauern aufpaßten, welche zu bestimmten Zeiten nach Kom kamen, um die Weinberge zu bearbeiten, und im Umwenden des Erdreichs immer alte Medaillen, Achate, Prasem, Carniole und Cameen sanden; manchmal hatten sie sogar das Glück, Edelsteine, zum Beispiel Smaragde, Sapphire, Diamanten und Andinen auszugraben. Iene Aufsucher kauften gewöhnlich solche Dinge von den Bauern sür geringes Geld, und indem ich sie östers auf der Stelle antras, zahlte ich ihnen wohl so viele Goldzulden als sie Julier gegeben hätten. Ich verhandelte diese Dinge wieder, und ob ich dabei gleich wieder zehn sitt eins gewann, so machte ich mir doch dadurch sast alle Cardinäle zu Freunden.

Um nur von den seltensten Stücken zu reden, die mir in die Hand sielen, nenne ich den Kopf eines Delphins, groß wie eine mächtige Bohne, in dem schön gefärdtesten Smaragd, einen Minervenkopf in Topas, einer starken Nuß groß, einen Camee mit Hercules und Cerberus, ein Werk das unser großer Michel Agnolo höchlich bewunderte. Unter vielen Münzen erhielt ich einen Jupiterskopf von der größten Schönheit, und auf der andern Seite waren einige gleich trefsliche Figuren gebildet.

Daß ich hier noch eine Geschichte erzähle, die früher vorfiel! Es tam ein großer Chirurgus nach Rom, ber Meister Jakob ba Carpi bieß. Dieser treffliche Mann curirte unter andern besonders besperate französische Uebel; er verstand sich sehr auf Zeichnung, und ba er eines Tags vor meiner Werkstatt vorbeiging, sah er zufälligerweise einige handriffe, worunter sich wunderliche Basen befanden, die ich zu meinem Bergnügen erfunden hatte; sie waren ganz verschieden von allem, was bis dabin gesehen wor-Meister Jatob verlangte, ich sollte fie ihm von Silber machen, welches ich äußerst gern that, weil ich babei meinen Grillen folgen konnte: er bezahlte mir fie gut; aber hundertfach war die Ehre, die fie mir verschafften. Denn die Goldschmiede lobten die Arbeit über die Maken, und ich hatte fie nicht sobalb ihrem Berrn übergeben, als er fie bem Bapft zeigte und den andern Tag verreiste. Er war febr gelehrt, und sprach jum Erftaunen über bie Mebicin. Der Bapft verlangte, er follte in feinen Diensten bleiben, aber er fagte, er wolle in teines Menschen Dieuste treten, und wer ihn nöthig batte, follte ihn aufsuchen. Es war ein verschlagener Mann, und er that wohl von Rom wegzugeben; benn wenige

Wonate darauf befanden sich alle, die er curirt hatte, viel schlimmer als vorher; fie hätten ihn umgebracht, wenn er geblieben wäre.

Er zeigte meine Gefäse dem Herzog von Ferrara und vielen andern Derren, auch unserm durchlauchtigsten Herzog, und sagte, er habe sie von einem großen Herrn in Rom erhalten, den er nur unter der Bedingung, daß er ihm diese Gefäse abträte, habe curiren wollen; der Herr habe sich sehr geweigert, ihm versichert, daß sie antik sehen und ihn gebeten er möchte lieber alles andere verlangen; er aber seh darauf bestanden und habe die Eur nicht eher begonnen, als die er die Gefäse erhalten.

Dieses erzählte mir Albert Bendidio, der mir mit großen Umständen einige Copien wies, die in Ferrara in Thon gemacht worden waren. Ich lachte und sagte nichts weiter. Der stolze Mann erzürnte sich und rief: Du lachst und ich sage dir, seit tausend Jahren ist keiner geboren, der sie nur zeichnen könnte. Ich war still, um ihnen den großen Ruf nicht zu rauben, und schien sie selbst zu bewundern.

Biele Herren in Rom, und darunter auch einige meiner Freunde, sprachen mit Berwunderung von diesen Arbeiten, die sie selbst für alt hielten: ich konnte meinen Stolz nicht bergen und behauptete, daß ich sie gemacht habe; man wollte es nicht glauben, und zum Beweis machte ich neue Zeichnungen; denn die alten hatte Meister Jakob klüglich mitgenommen.

Die Pest war vorüber, und ich hatte mich glücklich durchgebracht, aber viele meine Gesellen waren gestorben. Man suchte sich wieder auf und umarmte freudig und getröstet diejenigen, die man lebend antraf. Daraus entstand in Rom eine Gesellschaft der besten Maler, Bildhauer und Goldschmiede, die ein Bildhauer von Siena, Namens Michel Agnolo, stiftete; er durste in seiner Kunst sich neben jedem andern zeigen, und man konnte dabei keinen gefälligern und lustigern Mann sinden. Er war der älteste in der Gesellschaft, aber der jüngste nach der Gesundheit seines Körpers; wir kamen wöchentlich wenigstens zweimal zusammen; Julius Romano und Franz Penni waren von den Unstrigen.

Schon hatten wir uns öfters versammelt, als es unserm guten Anführer beliebte uns auf ben nächsten Sonntag bei sich zu Tische zu laben; jeder sollte sich seine Krähe mitbringen: das war der Name, den er unsern Mädchen gegeben hatte, und wer sie nicht mitbrächte, sollte zur Strafe die ganze Gesellschaft zunächst zu Tische laden. Wer nun von uns mit solchen Mädchen keinen Umgang hatte, mußte, mit großen Kosten und Anstalten, eine für ben Tag sich aufsuchen, um nicht beschämt bei bem herrlichen Gastmahl zu erscheinen. Ich dachte Wunder, wie gut versehen ich wäre: benn ein sehr schönes Mädchen, mit Namen Pantasilea, war sterblich in nich verliebt; ich fand mich aber genöthigt sie meinem besten Freunde Bachiacca zu überlassen, der gleichfalls heftig in sie verliebt war; darüber gab es einigen Verdruß: benn das Mädchen, als sie sah, daß ich sie so leicht abtrat, glaubte, daß ich ihre große Liebe schlecht zu schäen wisse; darüber entstand mir ein böser Handel in der Folge, dessen ich an seinem Ort gedenken will.

Schon nahte sich die Stunde, ba jeder mit seiner Kräbe in die treffliche Gefellschaft kommen follte. Bei einem folden Spake mich auszuschließen, hielt ich für unschidlich, und bann hatte ich wieber Bebenten, unter meinem Schutz und Ansehen irgend einen schlechten, gerupften Bogel einzuführen. Alsbald fiel mir ein Scherz ein, burch ben ich bie Frende zu vermehren gedachte. So entschlossen, rief ich einen Knaben von sechgehn Jahren, ber neben mir wohnte, ben Sohn eines fpanischen Deffingarbeiters; er hieß Diego, ftudirte fleißig Latein, mar schön von Figur, und hatte die beste Gesichtsfarbe. Der Schnitt seines Gesichts mar viel schöner als des alten Antinous; ich hatte ihn oft gezeichnet und in meinen Werken große Chre baburch eingelegt; er ging mit niemand um, so baß man ihn nicht kannte, war gewöhnlich sehr schlecht gekleibet, und nur in seine Studien verliebt; ich rief ihn in meine Wohnung und bat ihn, baf er die Frauenkleider anlegen möchte, die er daselbst vorfand. Er war willig, zog sich schnell an, und ich suchte mit allerlei Schmud sein reigendes Gesicht zu verschönern; ich legte ihm zwei Ringe mit großen schönen Berlen an die Ohren; die Ringe waren offen und klemmten das Läppchen, so als wenn es burchstochen ware; bann schmudte ich feinen Hals mit goldnen Ketten und andern Sbelfteinen; auch seine Finger stedte ich voll Ringe, nahm ihn bann freundlich beim Ohr und zog ihn vor meinen großen Spiegel; er erstaunte über sich selbst und sagte mit Bufriedenbeit: Ift's möglich! Das wäre Diego?

Ja! versetzte ich: bas ist Diego, von bem ich niemals eine Gefälligkeit verlangt habe; nur gegenwärtig bitte ich ihn, baß er mir ben Gefallen thue, mit diesen Kleidern zu jener vortrefflichen Gesellschaft zu Tische zu kommen, von der ich ihm so oft erzählt habe. Der ehrbare, tugendsame und kluge

Knabe schlug die Augen nieder und blieb eine Weile stille, dann hob er auf einmal sein himmlisches Gesicht auf und sagte: Mit Benvenuto komme ich! laß uns gehen! Darauf schlug ich ihm ein großes seidenes Tuch siber ben Kopf, wie die Römerinnen im Sommer tragen.

Als wir an dem Plat ankamen, waren schon alle beisammen und gingen mir fammtlich entgegen. Michel Agnolo von Siena, zwischen Julius Romano und Benni, nahm ben Schleier meiner schönen Figur ab. und wie er der allerluftigste und launigste Mann von der Welt war, faßte er seine Freunde zu beiden Seiten an und nöthigte fie, sich so tief als möglich auf die Erde zu buden. Er selbst fiel auf die Aniee, flehte um Barmberzigkeit, rief alle zusammen und sagte: Seht nur, so seben bie Engel im Paradiese aus! Man fagt immer nur Engel, aber ba febet ihr, daß es auch Engelinnen giebt. Dann mit erhobener Stimme sprach er: O schöner Engel, o wirdiger Engel, beglude mich, segne mich! Darauf erhob die angenehme Creatur lächelnd ihre Sand und gab ihm den papfilichen Segen. Michel Agnolo erhub fich und fagte, bem Bapft tiffe man die Füße, den Engeln die Wangen! Und so that er auch. Anabe ward über und über roth, und seine Schönheit erhöhte sich auferordentlich.

Als wir uns weiter umsahen, sanben wir in dem Zimmer viele Sonette angeschlagen, die jeder von uns gemacht und dem Michel Agnolo zugeschickt hatte. Das schöne Kind sing an sie zu lesen und las sie alle mit so viel Ausbruck, daß jeder erstaunen mußte. Auf diese Beise wurde viel gesprochen, und jedermann zeigte seine Berwunderung, davon ich nur die Worte des berühmten Julius erwähnen will. Nachdem er alle die Anwesenden und besonders die Frauen angesehen hatte, sagte er: Lieber Michel Agnolo, wenn ihr die Mädchen Krähen benennt, so habt ihr diesmal doppelt Recht: denn sie nehmen sich noch schlimmer aus, als Krähen neben dem schönen Pfau.

Die Speisen waren aufgetragen, und Julius erbat sich die Erlaubniß uns die Plätze anzuweisen; als es ihm gestattet war, nahm er die Mädchen bei der Hand und ließ sie alle an einer Seite, und die meinige in der Mitte niedersitzen, alsdann die Männer an der andern Seite, und mich in der Mitte, mit dem Ausdruck, daß ich diese Ehre wohl verdiente. Im Rücken unserer Frauenzimmer war eine Wand von natürlichen Jasminen, worauf sich die Gestalten, und besonders meiner Schönen, über

alle Begriffe herrlich ausnahmen, und so genossen wir eines Gastmahls, das mit Ueberfluß und Zierlichkeit bereitet war. Gegen Ende des Tisches kamen einige Singstimmen zugleich mit einigen Instrumenten, und da sie ihre Notenblicher bei sich hatten, verlangte meine schöne Figur gleichfalls mitzusingen. Sie leistete so viel mehr als die andern, daß Julius und Michel Agnolo nicht mehr, wie vorher, munter und angenehm scherzten, sondern ernsthaft wichtige und tiesssinge Betrachtungen anstellten.

Darauf fing ein gewiffer Aurelius von Ascoli, ber fehr gludlich aus bem Steareif sang, mit göttlichen und berrlichen Worten an, Die Frauengimmer zu loben. Indeffen hörten bie beiben Frauen, die meine fcone Figur in der Mitte hatten, nicht auf zu schwaten. Die eine erzählte, wie es ihr ilbel ergangen, und die andere fragte mein Geschöpschen, wie sie sich geholfen hätte, wer ihre Freunde waren, wie lange sie sich in Rom befände? und andere Dinge ber Art. Indeffen hatte Pantafilea, meine Liebste, aus Reib und Berdruff, auch allerlei Banbel erregt, bie ich ber Klirze willen übergebe. Endlich wurden meiner schönen Figur, welche den Namen Pomona führte, die abgeschmackten Zudringlichkeiten zur Last, und sie brehte sich verlegen balb auf die eine, bald auf die andere Seite. Da fragte bas Mabden, bas Julius mitgebracht batte, ob sie sich übel befinde? Mit einigem Migbehagen sagte meine Schönheit: Ja! und setzte hinzu, sie glaube feit einigen Monaten guter Hoffnung ju sehn, und fürchte ohnmächtig zu werben. Sogleich hatten ihre beiben Nachbarinnen Mitleid mit ihr und wollten ihr Luft machen: ba ergab sich's, bag es ein Knabe mar; sie schrieen, schalten und ftanben vom Tische auf. Da erhob sich ein lauter Lärm und ein unbändiges Gelächter. Michel Agnolo verlangte die Erlaubnig mich bestrafen zu dürfen, und erhielt fie unter großem Geschrei. Er soll leben! rief ber Alte aus: wir sind ihm Dank schuldig, bag er burch biesen Scherz unser Fest vollkommen gemacht bat. So endigte biefer Tag, von dem wir alle vergnügt nach Saufe kehrten.

## Sechstes Capitel.

Der Autor ahmt turtifche mit Silber bamascirte Dolche nach. — Ableitung bes Borts Grete ete, von Zierrathen gebraucht. — Des Autors Fleiß an Mebaillen und Ringen. — Seine Bohlthaten an Ludwig Bulci werden mit Undank belohnt. Leidenschaft bes Bulci zu Bantafilea und tragisches Ende deffelben. — Kuhnes Betragen bes Autors, ber die Berliebten und ihr bewaffnetes Geleit angreift. — Der Autor entkommt und verföhnt sich mit Benvenuto von Perugia.

Wollte ich umständlich beschreiben, wie vielsach die Werke waren, welche ich für mehrere Personen vollendete, so hätte ich genug zu erzählen; gegenwärtig ist aber nur so viel nothwendig zu sagen, daß ich mich mit Sorgsalt und Fleiß in allen den verschiedenen Künsten zu üben suchte, ron denen ich oben gesprochen habe. Ich suhr beständig fort mancherlei zu unternehmen, und weil ich meiner merkultrdigsten Arbeiten zu erwähnen gebenke, so soll es von Zeit zu Zeit am gehörigen Ort und zwar bald geschehen.

Obgedachter Michel Agnolo von Siena, der Bildhauer, verfertigte zu selbiger Zeit das Grabmal des letztverstorbenen Papstes Hadrian; Julius Romano, der Maler, war in des Marchese von Mantua Dienste getreten, und die andern Freunde begaben sich, nach und nach, dieser das, der andere dorthin, je nachdem er zu thun hatte, so daß jene treffliche Gesellschaft fast ganz auseinander ging.

Bu ber Zeit kamen mir einige kleine türkische Dolche in die Hände, wovon sowohl Griff und Scheide, als auch die Klinge von Eisen war; zugleich fand sich auf diesem Gewehr das schönste Blätterwerk nach türkischer Art eingegraben und auf das zierlichste mit Gold ausgelegt. Eine solche Arbeit reizte mich gewaltig, auch in dieser Profession etwas zu leisten, die doch so verschieden von meinen übrigen war; und als ich sah, daß sie mir auss beste gelang, suhr ich sort mehrere dergleichen Gewehre zu machen, welche schöner und dauerhafter als die türkischen selbst aussielen, und zwar wegen verschiedener Ursachen. Erstlich, weil ich in meinem Stahl die Figuren tieser untergrub, als es die türkischen Arbeiter zu thun pslegen; zweitens, weil jenes türkische Laubwerk eigentlich nur aus Arumsblättern mit einigen äghptischen Blümchen besteht, die, ob sie gleich etwas weniges Grazie haben, dennoch auf die Dauer nicht wie unser Laubwerk gefallen.

Denn wir haben in Italien gar verschiebene Arten, und die Runftler selbst arbeiten verschieben. So ahmen die Lombarden ben Epheu und

wilden Wein nach, deren schöne Ranken sehr angenehm zu sehen sind; die Florentiner und Römer dagegen haben mit noch weit mehr Geschmack gewählt; denn sie bilden den Akanth mit seinen Blättern und Blumen, die sich auf verschiedene Weise herumschlingen, und zwischen gedachten Blättern werden gewisse Bögel und verschiedene Thiere angebracht, woran man erst sehen kann, wer guten Geschmack habe. Manches kann man auch von der Natur und den wilden Blumen lernen, zum Beispiel von denen die man Löwenmäuler nennt, und was dergleichen mehr sehn mag; da denn die tresssichen Goldschmiede ihre eigenen Ersindungen hinzussigen.

Solche Arbeiten werden von den Unkundigen Grotesten genannt; welche Benennung sich von den Neueren herschreibt, indem die aufmerksamen Künstler in Rom in manchen unterirdischen Höhlen dergleichen Zierrathen sanden; weil diese Orte ehemals als Zimmer, Studen, Studiensäle und sonst gebraucht wurden, num aber, da durch den Ruin so großer Gebäude jene Theile in die Tiese gekommen sind, gleichsam Höhlen zu seyn scheinen, welche in Rom Grotten genannt werden; daher denn, wie gesagt, der Name Grotesken sich ableitet. Die Benennung aber ist nicht eigentlich. Denn wie die Alten sich vergnügten Monstra zusammenzusetzen, indem sie Gestalten der Ziegen, Kühe und Stuten verbanden, so sollten auch diese Verbindungen verschiedener Pflanzen und Blätterarten Monstra und nicht Grotesken genannt werden. Auf diese Weise machte ich solche wundersam zusammengesetzte Blätter, die viel schöner als die türkischen anzusehen waren.

Auch begab sich's, daß in dieser Zeit in einigen alten Graburnen unter der Asche gewisse eiserne Ringe gefunden wurden, von den Alten schön mit Gold eingelegt. In jedem war ein kleiner Onder gefaßt. Die Gelehrten, die darüber Untersuchungen anstellten, behaupteten, daß man diese Ringe getragen habe, um in allen selksamen Fällen des Lebens, so-wohl glücklichen als unglücklichen, bei gesetztem Gemilthe zu bleiben. Darauf machte ich verschiedene solche Ringe auf Berlangen einiger Herren, die meine großen Freunde waren. Ich nahm dazu den reinsten Stahl, und grub und legte die Zierrathen mit großer Sorgsalt ein; sie sahen sehr gut aus, und ich erhielt manchmal mehr als vierzig Scudi bloß für meine Arbeit.

Ferner bediente man sich zu jener Zeit goldener Medaillen, worauf ein jeder Herr und Ebelmann irgend eine Grille oder Unternehmung

vorstellen ließ und sie an der Mitze trug. Dergleichen machte ich viele, ob es gleich eine sehr schwere Arbeit war. Bisher hatte sie der große geschickte Meister Caradosso, den ich schon genannt habe, versertigt, und de gewöhnlich mehr als eine Figur darauf bestellt wurde, verlangte er nicht weniger als hundert Goldgulden. Nun empfahl ich mich gedachten Herren, nicht weil jener so theuer, sondern weil er so langsam war, und arbeitete sür sie unter andern eine Medaille mit ihm in die Wette, worauf vier Figuren zu sehen waren, an welche ich großen Fleiß wendete.

Als die Herren beibe Arbeiten verglichen, gaben sie meiner den Borzug, und behaupteten, sie seh schöner und besser als die andere, verslangten den Preis zu wissen und sagten, weil ich ihnen so sehr Gentige geleistet habe, so wünschten sie mir auch ein Gleiches zu thum. Darauf antwortete ich, die größte Belohnung, nach der ich am meisten gestrebt habe, seh, die Kunst eines so vortresssichen Mannes zu erreichen, und wenn mir, nach dem Urtheil der Herren, diese Absicht geglückt seh, so sände ich mich überssüssig bezahlt. Als ich darauf fortging, schickten sie mir ein so freigebiges Geschent nach, daß ich sehr zusrieden sehn konnte, und meine Lust zu arbeiten dergestalt zunahm, daß die Folgen daraus entstanden, die man künstig vernehmen wird.

Nun muß ich mich aber ein wenig von meiner Profession entfernen, um einige unangenehme Zufälle meines mühseligen Lebens zu erzählen.

Man wird sich erinnern, daß ich oben, indem ich von jener trefslichen Gesellschaft und von den anmuthigen Scherzen sprach, die bei Gelegenheit des verkleideten Knaben vorgekommen waren, auch einer Pantafilea gebachte, die erst eine falsche und beschwerliche Liebe zu mir zeigte, num aber auf mich äußerst erzürnt war, weil sie glaubte, daß ich sie damals höchlich beleidigt habe. Sie hatte geschworen sich zu rächen, und fand dazu Gelegenheit. Da ich denn beschreiben will, wie sich mein Leben in der größten Gesahr besand; und zwar verhielt es sich damit folgendermaßen.

Als ich nach Rom kam, fand ich baselbst einen jungen Menschen, ber Ludwig Bulci hieß, Sohn besjenigen Pulci, dem man den Kopf abschlug, weil er sich seiner eigenen Tochter nicht enthielt. Dieser junge Mensch hatte einen trefslichen poetischen Geist, schöne Kenntnisse der lateinischen Literatur, schrieb sehr gut und war über die Maßen schön und annuthig. Er hatte sich, ich weiß nicht von welchem Bischof, getreunt

und stak tief in den französischen Uebeln. Meine Bekanntschaft mit ihm schrieb sich noch aus Florenz her, wo man sich in Sommernächten auf den Straßen häusig versammelte, und woselbst dieser Jüngling sich mit den besten Liedern aus dem Stegreif hören ließ. Sein Gesang war so angenehm, daß der göttlichste Michel Agnolo Buonarotti, der trefslichste Bildhauer und Maler, immer ihn zu hören ging, sobald er ihn nur anzutressen wußte; dabei war ein gewisser Goldschmied Pilotto und ich in seiner Gesellschaft.

Da wir uns nun nach zwei Jahren in Rom fanden, entbeckte er mir seinen traurigen Zustand und bat mich um Gottes Willen, ich möchte ihm helsen. Mich bewegten seine großen Talente, die Liebe des gemeinsamen Baterlands und meine eigene mitleidige Natur; ich nahm ihn ins Haus und ließ ihn heilen, so daß er, als ein junger Mensch, sehr bald wieder hergestellt war. Indessen kermögen, versehen. Für diese große Wohlthat dankte er mir oft mit Worten und Thränen und sagte, wenn ihm nur Gott die Gelegenheit gäbe, so wolle er sich gewiß erkenntlich bezeigen. Darauf gab ich zur Antwort: Ich habe nur gethan, was ich gekonnt, nicht was ich gewollt. Die Schuldigkeit der menschlichen Geschöpfe seh einzander zu Hilse zu kommen. Er möchte nur die Wohlthat, die ich ihm erzeigt, auch wieder einem andern erweisen, der seiner gleichfalls bedürsen könne. Uedrigens solle er mein Freund sehn und nich für den seinigen halten.

Darauf bemühte er sich um ein Unterkommen am römischen Hof, welches er auch balb fand. Er schloß sich an-einen Bischof an, einen Mann von achtzig Jahren, den man den Bischof von Urgenis nannte. Dieser hatte einen Nessen, herrn Iohannes, einen venetianischen Edelmann, welcher sehr große Borliebe für die Talente des Ludwig Pulci zeigte, und ihn unter diesem Scheine ganz und gar an sich zog, so daß beide zusammen in der größten Bertraulichseit lebten. Ludwig konnte ihm daher nicht verschweigen, wie sehr er mir wegen so vieler Wohlthaten verbunden sen; deßhalb mich herr Johann wollte kennen lernen.

Run begab sich's unter andern, daß ich eines Abends gedachter Pantasilea ein kleines Effen gab, wozu ich viele meiner kunstreichen Freunde eingeladen hatte. Eben als wir uns zu Tische setzen wollten, trat Herr Johannes mit gedachtem Ludwig herein, und nach einigen Complimenten blieben sie bei uns.

Als das unverschämte Weib den schönen Jüngling sah, warf sie gleich die Augen auf ihn. Deswegen ries ich, nach eingenommenem Essen, sogleich Ludwig bei Seite und sagte, wenn er bekenne mir manches schuldig zu sehn, so solle er sich auf keine Weise mit diesem Weibsbild einlassen! Darauf versetzte er: Wie, mein Benvenuto, haltet ihr mich denn für unsimig? Nicht sir umsinnig, sagte ich, aber für jung! Dabei schwur ich, daß mir an ihr nichts gelegen seh; aber wohl an ihm, und daß es mir leid thun sollte, wenn er um ihrentwillen den Hals bräche. Darauf schwur er und bat Gott, daß er den Hals brechen möge, wenn er sich mit ihr einließe. Diesen Schwur mag er wohl von ganzem Herzen gethan haben; denn dasselbe begegnete ihm, wie wir nachher vernehmen werden.

Leiber entbeckte man balb an Herrn Johannes nicht eine tugenbsame, sondern eine unreine Liebe zu dem jungen Menschen; dem dieser erschien saft alle Tage in neuen sammt = und seidenen Kleidern. Man konnte leicht erkennen, daß er seine schönen Tugenden abgeschafft und sich ganz dem Berbrechen ergeben hatte. So that er denn auch als wenn er mich nicht sehe, noch kenne; denn ich hatte ihn einmal zur Rede gestellt und ihm seine Laster vorgeworsen, worüber er nach seinen eigenen Worten den Hals brechen sollte. Unter andern hatte ihm auch Herr Johannes einen schönen Rappen gekanst und dafür 150 Scudi gegeben. Dieses Pferd war trefslich zugeritten, und Ludwig ließ es alle Tage vor den Fenstern der Pantassilea seine Männchen machen. Ich bemerkte es wohl, bekümmerte mich aber nicht darum und sagte vielmehr, jedes Ding wolle nach seiner Weise leben, und hielt wich an meine Arbeit.

Run begab sich's einen Sonntag Abends, daß uns Michel Agnolo von Siena, der Bildhauer, zu Tische lud; es war im Sommer, und Bachiacca, von dem ich schon gesprochen habe, war auch geladen. Dieser hatte die Pantasilea mitgebracht, als ihr alter Kunde. So saßen wir zu Tische. Auf einmal gab sie Leibschmerzen vor, stand auf und versprach sogleich wieder zu kommen. Indessen wir nun auß anmuthigste scherzten und speisten, blied sie etwas länger als billig aus. Ich horchte zusälligerweise, und es kam mir vor, als wenn ich auf der Straße ganz leise wispern hörte; ich hatte eben das Tischmesser in der Hand.

Da ich nah an dem Fenster faß, erhob ich mich ein wenig, sah ben Ludwig mit Pantasilea zusammen und hörte jenen sagen: Bebe, wenn uns der Teusel Benvenuto sehen sollte! Darauf antwortete sie: Send nur

ruhig! hört welchen Lärm sie machen! sie benken an ganz was anders als an uns. Kaum hatte ich diese Worte gehört, als ich mich zum Fenster hinaus auf die Straße warf, und Ludwig bei der Jacke erwischte, den ich gewiß würde mit meinem Meffer ermordet haben, wenn er nicht seinen Schimmel gespornt und mir die Jacke in der Hand gelassen hätte. So rettete er sein Leben, und slüchtete mit Pantasilea in eine benachbarte Kirche.

Sogleich standen alle Gäste vom Tische auf, solgten mir nach und baten mich, daß ich doch weder mich, noch sie um so einer Ereatur willen beunruhigen sollte. Da sagte ich, um der Dirne willen würde ich mich nicht gerührt haben; aber der schändliche Jüngling bringe mich auf, der mir so wenig Achtung bezeige. Und so ließ ich mich durch die Worte dieser trefslichen Männer nicht bewegen, nahm meinen Degen und ging hinaus auf die Wiesen; denn das Haus in dem wir speisten, war nahe am Thore des Castells, das dahinaus sührt. Es dauerte nicht lange, so ging die Sonne unter, und ich kehrte mit langsamen Schritten nach Rom zurück.

Schon war es Nacht und dunkel, und die Thore von Kom noch nicht geschlossen. Gegen zwei Uhr ging ich an dem Hause der Pantasilea vorbei und hatte mir vorgesetzt, wenn ich Ludwig bei ihr fände, beiden etwas Unangenehmes zu erzeigen. Da ich aber daselbst nur eine Magd antraf, die Corida hieß, ging ich nach meiner Wohnung, legte die Jacke und die Scheibe des Degens weg, und kehrte zu jenem Hause zurück, das hinter den Bänken an der Tiber lag. Gegenüber war der Garten eines Wirthes, der sich Romolo nannte, und zwar mit einer starken Hagebuttenhecke eingesaßt; in diese versteckte ich mich und wartete, daß das Mädchen mit Ludwig nach Hause singe kommen sollte.

Nach einiger Zeit kam mein Freund, ber gedachte Bachiacca; er mochte sich's nun vorgestellt ober es mochte ihm jemand meinen Aufenthalt verrathen haben, genug er rief mich ganz leise: Gevatter! benn so nannten wir einander im Scherze. Er bat mich um Gottes willen, und sagte fast weinend: Lieber Gevatter, thue boch dem armen Mädchen nichts zu Leide; benn sie hat nicht die mindeste Schuld. Darauf versetzte ich: Wenn ihr euch nicht sogleich hinwegpackt, so schlage ich euch diesen Degen um die Ohren. Mein armer Gevatter erschrak, und es suhr ihm in den Leib, so daß er nicht weit gehen konnte, ohne den Forderungen der Natur zu geborchen.

Der himmel stand voll Sterne, und die hellung war sehr groß. Auf einmal hörte ich einen Lärm von mehreren Pferden, die hüben und brüben vorwärts kamen. Es war Ludwig und Bantasilea, begleitet von einem gewissen herrn Benvenuto von Perugia, Kämmerer des Papstes Clemens. Sie hatten noch vier tapsere Hauptleute aus gedachter Stadt bei sich, nicht weniger einige brave junge Soldaten; es mochten mehr als zwölf Degen sehn.

Da ich bas merkte, betrachtete ich, bag kein Weg vor mir war, zu entkommen; ich wollte in ber Bede verborgen bleiben, aber bie Dornen ftachen und betten mich fo, bag ich fast einen Sprung zu thun und zu flieben bachte. Bu gleicher Zeit hatte Ludwig die Pantafilea um ben Hals gefakt und fagte: Ich will bich boch in einem Zug fortfüssen, und wenn ber Berräther Benvenuto barüber rasend werden sollte. Nun ärgerten mich die Worte des Burschen um besto mehr, als ich schon von den Hagebutten zu leiben hatte. Da sprang ich hervor und rief mit starter Stimme: Ihr fend alle bes Tobes! Der erfte Hieb meines Degens traf Die Schulter Ludwigs, und weil sie ben armen Jungen mit Harnischen und anderem solchem Eisenwerk liberblecht hatten, that es einen gewaltigen Schlag. Der Degen wandte sich und traf die Bantafilea an Nase und Mund. Beibe Bersonen fielen auf die Erbe, und Bachiacca mit balbnackten Schenkeln forie und floh. Sobann wendete ich mich mit Rubnbeit gegen die andern. Diese wackern Leute, die den großen garm vernahmen, ber im Wirthshaus inbeffen entstanden mar, glaubten es feb ein heer von hundert Mann baselbst, und legten tapfer die Sand an den Degen. Indessen wurden ein Baar Pferden unter ber Truppe wild. und warfen ihre Reiter, die von den bravsten waren, herab, und die übrigen ergriffen bie Flucht. Ich ersah meinen Vortheil und entkam mit großer Schnelligkeit biefem Handel, von dem ich Ehre genug bavon trug, und das Glud nicht mehr als billig versuchen wollte.

In dieser ummäßigen Unordnung hatten sich einige Soldaten und Hauptleute selbst mit ihren Degen verwundet. Herr Benvenuto der Rämmerer war von seinem Maulthiere herabgestoßen und getreten worden, und ein Diener, der den Degen gezogen hatte, siel zugleich mit seinem Herrn, und verwundete ihn übel an der Hand. Das war Ursache, daß dieser auf seine Peruginische Weise schwur: Bei Gott, Benvenuto soll den Benvenuto Lebensart lehren!

Run trug er einem seiner Hauptleute auf, mich herauszuforbern. Dieser war vielleicht kühner als die andern; aber weil er zu jung war, wußte er sich nicht zu benehmen. Er kam mich in dem Hause eines neapolitanischen Svelmanns aufzusuchen, der mir bei sich gern eine Zusslucht erlaubte, theils weil er einige Sachen meiner Profession gesehen und zugleich die Richtung meines Körpers und Geistes zu kriegerischen Thaten, wozu er auch sehr geneigt war, bemerkt hatte. Da er mir nun nach seiner großen Liebe Recht gab, und ich schon hartnäckig genug war, ertheilte ich jenem Hauptmann eine solche Antwort, daß es ihm wohl gereuen mochte vor mich getreten zu sehn.

Benige Tage barauf, als die Bunden Ludwigs, der Pantasilea und anderer sich einigermaßen geschlossen hatten, wurde gedachter großer neapolitanischer Cavalier von Herrn Benvenuto, bei dem sich die Buth wieder mochte gelegt haben, ersucht zwischen mir und Ludwig Frieden zu stiften. Dabei ward erklärt, daß die tapfern Soldaten, die nichts weiter mit mir zu thun hätten, mich nur wollten kennen lernen. Der Herr antwortete darauf, er wolle mich hindringen wohin sie verlangten, und würde mich gerne zum Frieden bewegen, aber man müsse wolne wichen Seiten nicht viel Worte machen; denn eine umständliche Erklärung würde ihnen nicht zur Ehre gereichen, es seh genug, zusammen zu trinken und sich zu umarmen; er wolle das Wort führen, und wolle ihnen mit Ehren durchhelsen. So geschah es auch.

Einen Donnerstag Abends silhrte er mich in das Haus des Herrn Benvenuto, wo sich alle die Kriegsseute befanden, die bei dieser Niederlage gewesen waren; sie sasen noch alle zu Tische. Im Gesolge meines Edelmanns waren dreisig tapfere, wohlbewassnete Männer, woraus Herr Benvenuto nicht vordereitet war. Der Edelmann trat zuerst in den Saal, und ich nach ihm; darauf sagte er: Gott erhalte euch, meine Herren! Hiebe. Wir kommen hierher, um alles zu thun, was euch beliedt. Herr Benvenuto, der den Saal nach und nach mit so vielen Personen gefüllt sah, versetzte daraus: Friede wollen wir und nichts weiter! Ferner verssprach er, daß der Gauderneur von Rom und seine Leute mir nichts in den Weg legen sollten. So war der Friede gemacht, und ich kehrte sogleich zu meiner Werkstatt zurück.

Richt eine Stunde konnte ich ohne ben gedachten Ebelmann leben:

entweder er schickte nach mir, oder er kam mich zu besuchen. Indessen war Ludwig Bulci geheilt und ließ sich alle Tage auf seinem Rappen sehen. Einst, als es ein wenig regnete, sollte das Pferd seine Rünste vor Pantasileens Thüre sehen lassen; es strauchelte und fiel, und stürzte auf den Reiter: er brach den Schenkel des rechten Fußes und starb im Hause der Pantasilea in wenig Tagen. So war der Schwur erfüllt, den er so ernstlich vor Gott gethan hatte, und so sieht man, daß der Höchste die Guten so wie die Bösen bemerkt, und einem zeben nach seinen Berdiensten geschehen läßt.

# Siebentes Capitel.

Der herzog von Bourbon belagert Rom. Es wird eingenommen und geplundert.
— Der Autor tobiet ben herzog von Bourbon durch Buchfenschiffe von der Mauer. — Er fichtet ins Caftell St. Angelo, wo er als Bombardier angestellt wird, und sich außerordentlich hervorthut. — Der Brinz von Oranien fallt auf einen Kanonenschuß bes Autors.
— Der Papft erkennt die Dienste des Benvenuto. — Das Castell St. Angelo geht über durch Bertrag.

#### 1527.

Schon war alles in Waffen! Papft Clemens hatte sich vom Herrn Johann von Medicis einige Haufen Soldaten ausgebeten, welche auch ankamen; diese trieben so wildes Zeug in Rom, daß es gefährlich war, in öffentlichen Werkftätten zu arbeiten. Deswegen zog ich in ein gutes Haus hinter den Bänken und arbeitete daselbst für alle meine Freunde; doch bedeuteten in der Zeit meine Arbeiten nicht viel, und ich schweige deshalb davon. Ich vergnügte mich damals viel mit Musik und andern ähnlichen Lustbarkeiten.

Bapft Clemens hatte inbessen, auf Anrathen bes Herrn Jakob Salviati, die fünf Compagnien des Johann von Medicis, der schon in der Lombardei umgekommen war, wieder verabschiedet. Bourbon, der ersuhr daß keine Soldaten in Rom waren, drang mit seinem Heer gerade auf die Stadt. Bei dieser Gelegenheit griff jedermann zu den Wassen, und Alexander del Bene, dessen Freund ich war, und dem ich schon einmal, zu der Zeit als die Colonneser nach Rom kamen, das Haus bewacht hatte, dat mich bei dieser wichtigen Gelegenheit, daß ich sunszig bewassente Männer ausbringen, und an ihrer Spihe wie vormals sein Haus bewachen solle. Ich brachte sunszig der tapsersten jungen Leute zusammen, und wir wurden bei ihm wohl unterhalten und bezahlt.

Schon mar bas Bourbonische Beer vor ben Mauern von Rom, und Alexander bat mich, ich möchte mit ihm ausgeben. Wir nahmen einen ber besten Leute mit, und unterwegs schlug sich noch ein junger Mensch ju und, ber Cecchino bella Cafa biek. Wir famen auf bie Dtauern beim Campo Santo, und faben bas mächtige Beer, bas alle Gewalt anwendete gerade an diesem Flede in die Stadt zu bringen. Die Feinde verloren viel: man stritt mit aller Macht, und es war der dickste Nebel. 3ch kehrte mich zu Alexander und fagte: Lak uns fo bald als möglich nach Saufe geben! Bier ift tein Mittel in ber Welt; jene tommen berauf, und diefe flieben. Alexander fagte erschroden: Wollte Gott, wir waren gar nicht bergekommen! und wendete fich mit großer Heftigkeit, nach Saufe zu geben. Ich tabelte ibn und sagte: Da ihr mich bergeführt habt, muffen wir auch irgend etwas Männliches thun! Und so kehrte ich meine Büchse gegen ben Feind, und zielte in ein recht bichtes Gebrang nach einem, ben ich über die andern erhoben fah; der Nebel ließ mich aber nicht unterscheiben, ob er zu Fuß ober zu Pferbe fen. 3ch wendete mich zu Alexander und Cecchino, und fagte ihnen, wie fie auch ihre Büchfen abschiefen, und sich dabei vor ben Rugeln der Feinde in Acht nehmen follten. So feuerten wir unsere Gewehre zweimal ab. Darauf schaute ich behutsam über die Mauer, und fah einen gang außerorbentlichen Tumult unter ihnen. Es war ber Connetable von Bourbon von unfern Schuffen gefallen; benn, wie man nachher vernahm, so war es ber gewesen, ben ich über bie andern erhoben gesehen hatte. Wir machten, daß wir fiber Campo Santo wegkamen, gingen burch St. Beter, und gelangten mit größter Schwierigkeit zu bem Thore ber Engelsburg; benn bie Herren Rienzo ba Ceri und Drazio Baglioni vermundeten und erschlugen alle, die von der Vertheidigung ber Mauer zuruchweichen wollten. Schon aber war ein Theil ber Feinde in Rom, und wir hatten fie auf bem Leibe. Der Caftellan wollte eben bas Fallgatter niederlaffen; es ward ein wenig Blat und wir tamen noch binein. Sogleich faste mich ber Capitan Ballone, von ben Mediceern, an, als einen ber jum Saufe bes Bapftes gehörte, und führte mich hinauf auf bie Baftei, so bag ich wiber Willen Alexandern verlaffen mußte.

Bu gleicher Zeit war Papft Clemens über die Galerien bes Caftells gekommen; benn er wollte nicht früher aus seinem Palaste geben, und glaubte nicht, daß die Feinde in die Stadt dringen würden. So war ich num mit ben andern eingesperrt, und fand mich nicht weit von einigen

Ranonen, die ein Bombardier von Florenz, Ramens Julian, in Aufficht Dieser sab burch eine Deffnung bes Mauerkranzes sein Saus plündern, und Weib und Kinder herumschleppen; er unterstand sich nicht au schieften, aus Furcht die Seinigen au treffen, warf die Lunte auf die Erbe und zerriff, heulend und schreiend, das Gesicht; eben so thaten einige andere Bombardiere. Deftwegen nahm ich eine Lunte, ließ mir von einigen belfen, die nicht folche Leibenschaften batten, richtete die Stude babin. wo ich es nützlich glaubte, erlegte viele Feinde und verhinderte, daß die . Truppen, die eben diefen Morgen nach Rom hereinkamen, fich bem Caftell nicht zu nahe wagten; benn vielleicht batten fie fich beffen in biefem Augenblick bemächtigt, wenn man ihnen nicht bas grobe Geschütz entgegengestellt batte. So fubr ich fort zu feuern, barüber mich einige Cardinale und Herren von Bergen segneten und anfeuerten, so bag ich, voller Muth und Gifer, das möglichste zu thun fortfuhr. Genug, ich war Ursache, daß biesen Morgen bas Castell erhalten wurde, und so hielt ich mich ben ganzen Tag bazu, ba benn nach und nach die übrigen Artilleristen sich wieder zu ihren Diensten bequemten.

Papft Clemens hatte einem großen römischen Sbelmann, herrn Anton Santa Croce, Die fämmtlichen Artilleriften untergeben. während daß die Armee von der Seite di Trastevere bereinkam, trat biefer treffliche Mann zu mir, war sehr freundlich, und stellte mich bei fünf Stude auf ben höchsten Ort bes Schlosses, zunächst bem Engel; man kann baselbst rings berumgeben, und sieht sowohl nach Rom binein= als hinauswärts. Er untergab mir so viele Leute als nöthig war, reichte mir eine löhmung voraus und wies mir Brod und ein wenig Wein an; bann bat er mich, ich möchte auf die Weise, wie ich angefangen, fortfahren. Mun hatte ich manchmal zu dieser Profession mehr Luft als zu ber meinen gehabt, und jetzt that ich folche Dienste um fo lieber, als sie mir fehr au Statten tamen. Da es Nacht murbe, fab ich, ber ich ohnebem zu neuen und wunderbaren Sachen immer ein großes Verlangen trug, von ber Binne bes Castells, wo ich war, ben schrecklichen und erstaunlichen Brand von Rom, ben fo viele, bie in ben übrigen Winkeln bes Castells stedten. nicht gewahr wurden.

So fuhr ich einen ganzen Monat fort, als so lange Zeit wir im Castell belagert waren, die Artillerie zu bebienen, und ich erzähle nur bie merkvürdigsten Borfälle, die mir babei begegneten. Obgebachter Herr

Anton Santa Croce hatte mich vom Engel herunter gerufen, um nach Bäufern in ber Nachbarfchaft bes Caftells zu schießen, in bie man einige Feinde hatte schleichen sehen. Indem ich schoff, tam eine Rugel von außen, traf bie Ede einer Zinne und nahm ein großes Stud bavon mit, bas mich zwar traf, boch aber mir keinen großen Schaben that. Die ganze Maffe foling mir auf die Bruft, nahm mir den Athem, fo daß ich für tobt zur Erbe fiel; boch borte ich alles, mas bie Umftebenben fagten. Unter biefen beklagte fich herr Santa Eroce am meisten, und rief: D webe! fie haben uns unfere beste Gulfe genommen! Auf folden garm tam einer meiner Gefellen berbeigelaufen, ber Franz ber Bfeifer bief, aber mehr auf die Medicin als auf die Musik studirte; diefer machte einen Riegel heiß, streute eine gute Sandvoll Wermuth barauf, spritte griechischen Wein barüber, und legte mir ben Stein auf die Bruft, da wo ber Schlag fichtbar war. Durch die Tugend des Wermuths erlangte ich sogleich meine verlorenen Kräfte wieder; ich wollte reben, aber es ging nicht: benn einige bumme Solbaten hatten mir ben Mund mit Erbe verstopft und glaubten mir baburch bie Communion gereicht zu haben. Wahrhaftig, fie hatten mich baburch beinahe excommunicirt; benn ich konnte nicht wieder zu Athem kommen, und bie Erbe machte mir mehr zu schaffen als ber Schlag.

Da ich mich nun erholt hatte, ging ich wieder mit aller Sorgfalt und Tapferkeit an meinen Dienst. Papst Clemens hatte nach dem Herzog von Urbino um Hilse geschickt, der sich bei dem venetianischen Heere besand; der Abgesandte hatte den Auftrag Seiner Excellenz zu sagen, daß, so lange das Castell sich hielte, alle Abend drei Feuer auf dem Gipsel angezindet, und drei Kanonenschüsse breimal wiederholt werden sollten. Ich hatte den Besehl die Feuer zu unterhalten und die Stücke loszusbrennen. Unterdessen suhren die Feinde sort übel zu hausen, und ich richtete bei Tage mein Geschütz dahin, wo es ihnen den meisten Schaden that. Der Papst wollte mir deßhalb besonders wohl, weil er sah, daß ich mein Geschäft mit der größten Ausmerksamkeit betrieb. Der Eutsat des Herzogs blieb außen, und es ist hier der Platz nicht, die Ursachen auszuzeichnen.

Indessen ich das teuflische Handwerk trieb, kamen einige Cardinäle mich zu befuchen, am meisten der Cardinal Ravenna und Gabdi, denen ich öfters sagte, sie sollten nicht herauskommen, weil man ihre rothen Käppchen von weitem sähe, und man beswegen von ben benachbarten

Gebäuben, zum Beispiel von Torre be Benni, uns das größte Uebel zustügen könnte; am Ende ließ ich sie aussperren, welches sie mir äußerst übel nahmen.

Auch fam oft herr Drazio Baglioni zu mir, ber mir sehr wohl wollte. Eines Tages fab er, indem wir fprachen, in einem Wirthshause vor dem Thor des Castells einige Bewegungen. An diesem Gebäude war bas Zeichen ber Sonne zwischen zwei Fenstern mit rother Farbe angemalt, bie Fenster waren zu, und er glaubte, baf an ber Wand hinter ber Sonne eine Gesellschaft Soldaten bei Tische fäße und schmauste. wegen fagte er: Benvenuto, wenn bu Lust battest, einen Schuff auf biefe Sonne zu richten, fo würdest bu gewiß ein gutes Werk thun: benn es ift bort herum ein großer Lärm; es muffen Leute von Bebeutung febn. antwortete barauf: Herr, es ist mas Leichtes, ben Schuff zu thun, aber die Mündung der Kanone kommt nabe an den Korb mit Steinen, ber auf der Mauer steht, und die Heftigkeit des Teuers und der Luft werden ihn hinunter werfen. Befinne bich nicht lange, antwortete er fogleich, und der Korb wird, wie er steht, nicht fallen, und fiele er auch, und stünde ber Papft brunten, fo mare bas Uebel fleiner als bu bentft. Schiefe! schieße! Ich bachte nicht weiter nach und traf, wie ich versprochen hatte, in die Mitte der Sonne; aber auch der Korb fiel, wie ich gesagt hatte, und stürzte gerade zwischen ben Cardinal Farnese und herrn Jakob Salviati hinein, und hätte fie erschlagen, wenn fie fich nicht eben gludlicherweise gezankt hätten. Denn der Cardinal warf Herrn Jakob vor, er fen Schuld an ber Berheerung Roms; barüber schimpften fie einander beibe, und waren im Born ein wenig auseinander getreten. Als nun unten im Sofe ber große karm entstand, eilte Berr Drazio schnell hinab, und ich schaute über die Mauer, wohin der Korb gefallen war, und hörte einige sagen, man follte bie Kanoniere gleich tobt schlagen. Defiwegen rilftete ich awei Falconette gerade auf meine Treppe, fest entschlossen den ersten, der herauf käme, mit meinem Feuer zu empfangen. Es kamen auch wirklich einige Diener bes Cardinal Farnese und schienen Auftrag zu haben mir etwas Unangenehmes zu erzeigen. Deswegen trat ich vor, mit ber Lunte in der Hand. Einige davon kannte ich und rief: Beim himmel! wenn ihr euch nicht gleich wegmacht, und sich einer untersteht biefe Treppe herauf zu kommen, hier habe ich zwei Falconette ganz bereit; mit biefen will ich euch schlecht bewillkommen. Geht, fagt dem Cardinal, ich habe

gethan was meine Obern mir befohlen haben! Und was wir thun, geschieht zum Besten ber Pfaffen, nicht um fie zu beleibigen.

Hierauf kam Orazio Baglioni gleichfalls heraufgelaufen; ich traute nicht, und rief ihm zu, ex folle zurückbleiben ober ich würde nach ihm schießen. Er hielt an, nicht ohne Furcht, und sagte: Benvenuto, ich bin bein Freund! Ich versetzte: Wenn ihr allein sehd, so kommt nur dießmal, wenn ihr wollt.

Dieser Herr war sehr stolz, befann sich einen Augenblick und sagte mit Berdruß: Ich hätte Luft nicht mehr zu bir hinauf zu kommen, und gerade das Gegentheil zu thun von dem, was ich für dich im Sinn hatte. Ich fagte, wie ich hierher gesetzt seh andere zu vertheidigen, so wurde ich auch im Nothfall mich felbst zu schützen wiffen. Darauf fagte er: Ich komme allein! Und als er heraufstieg, sah ich, daß er sich mehr als billig verfärbt hatte; bestwegen legte ich die hand an ben Degen und war auf meiner hut. Darüber fing er an zu lachen; die Farbe tam in fein Beficht zurud, und er sagte mir auf die freundlichste Beise von ber Belt: Mein Benvenuto, ich will dir so wohl als ich vermag, und wenn mit Gottes Willen die Zeit kommt, follst du es erfahren. Bollte Gott, bu hättest die beiden Schurken erschlagen! Der eine ift Schuld an so großem Unbeil, und von dem andern ift vielleicht noch etwas Schlimmeres zu erwarten. Alsbann ersuchte er mich, ich solle nicht sagen, bag er im Augenblick, ba ber Korb hinabgestürzt, bei mir gewesen seh, und übrigens rubig bleiben. Der Lärm war groß und bauerte eine Weile fort.

Indessen that ich alle Tage etwas Bebeutendes mit meinen Stücken, und erward die gute Meinung und Gnade des Papstes. Er stand einst auf der runden Bastei, und sah auf den Wiesen einen spanischen Hauptmann, den er an einigen Merkmalen sür einen ehemaligen Diener erkannte, und sprach darüber mit seinen Begleitern. Ich war oben beim Engel, und wußte nichts davon; aber ich sah einen Mann, der, mit einem Spieß in der Hand, an den Laufgräben arbeiten ließ, und ganz rosensarb gestleibet war. Ich überlegte, was ich ihm anhaben könnte, wählte ein Stückslud es mit Sorgsalt, und richtete es im Bogen auf den rothen Mann, der auß einer spanischen Großsprecherei den Degen quer vor dem Leibe trug. Meine Kugel traf den Degen, und man sah den Mann, in zwei Stück getheilt, niederfallen.

Der Papft, der fo etwas nicht erwartete, theils weil er nicht glaubte,

daß eine Rugel so weit reichen könne, theils weil es ihm unbegreiflich war, ben Mann in zwei Stlicke getheilt zu sehen, ließ mich rusen, und ich erzählte ihm umftändlich, welche Sorgfalt ich beim Schießen gebraucht hatte; wie aber der Mann in zwei Theile getheilt worden, konnte ich so wenig als er erklären.

Ich kniecte nieber und bat ihn, er möchte mir diesen Tobtschlag und die übrigen, die ich von hier ans im Dienste der Kirche begangen hatte, vergeben. Darauf erhob er die Hand und machte ein gewaltiges Kreuz über meine ganze Figur, segnete mich, und verzieh mir alle Mordthaten, die ich jemals im Dienste der apostolischen Kirche verübt hatte und noch verüben würde. Ich ging wieder hinauf, suhr fort zu schießen und tras immer besser; aber mein Zeichnen, meine schönen Studien, meine angenehme Musik gingen mir alle im Rauch fort, und ich hätte wunderbare Sachen zu erzählen, wenn ich alle schönen Thaten auszeichnen wollte, welche ich in diesem grausamen Höllenwesen verrichtet habe. Ich will nur noch gedenken, daß ich den Feind durch anhaltendes Feuer verhinderte, seine Ablösungen durch den Porton von St. Spirito zu sühren, worauf er mit großer Unbequenlichkeit jedesmal einen Umweg von drei Miglien machen mußte.

Einige Zeit vorher hatte Papst Clemens, ber die breifachen Kronen und die sämmtlichen schönen Juwelen der apostolischen Rammer retten wollte, mich kommen lassen, und schloß sich mit mir und seinem Cavalier in sein Zimmer ein. Dieses Cavalierchen war ein Franzose und biente sonst im Stall bes herrn Philipp Strozzi; ber Papst hatte ihn aber wegen großer Dienste febr reich gemacht, und vertraute ibm, ob er gleich von ber niedrigsten hertunft mar, wie sich felbft. Sie legten mir die Kronen undbie fammtlichen Gbelfteine vor, und trugen mir auf, fie aus ihrer golbenen Fassung auszubrechen. Ich that es; bann wickelten wir jeben Ebelstein in ein Studchen Papier und nahten fie bem Papft und bem Cavalier in die Falten ber Kleiber. Sie gaben mir barauf bas Golb, bas ungefähr zweihundert Pfund betrug, mit dem Auftrag es aufs beimlichste zu schmelzen. Ich ging hinauf zum Engel, wo mein Zimmer war, bas ich verschließen konnte, und erbaute sogleich einen Windofen, richtete unten einen ziemlich großen Afchenberd ein; oben lag bas Gold auf Roblen und fiel, so wie es schmolz, in den Berd herunter.

١

Inbeffen ber Ofen arbeitete, paßte ich beftänbig auf, wie ich bem

Feinde einen Abbruch thun könnte, und richtete in den Laufgräben großen Schaden an. Gegen Abend kam einer sehr schnell auf einem Maulthier geritten, der mit den Leuten in der Tranchee sprach; ich und die Meinigen schossen so gut, daß das Maulthier todt zur Erde siel, und der Reiter verwundet weggetragen wurde. Darauf entstand ein großer Tumult in den Laufgräben, und ich seuerte noch einigemal hin. Es war der Prinz von Oranien, den sie bald darauf in ein nahes Wirthshaus trugen, und in kurzem versammeste sich daselbst der ganze Abel des Kriegsheeres.

Kaum hatte ber Papst die That vernommen, als er mich rufen ließ und sich näher erkundigte. Ich erzählte ihm den Fall und fügte hinzu, es müsse ein Mann von großer Bedeutung sehn, weil sich in dem gedachten Wirthshaus alles versammle. Der Papst, dem dieß zu einem guten Gedanken Anlaß gab, ließ Herrn Santa Eroce rusen und sagte, er solle uns andern Bombardieren besehlen, unser Geschütz auf gedachtes Haus zu richten, und wir sollten auf das Zeichen eines Flintenschusses sämmtlich auf einmal losschießen, wodurch das Haus zusammenstürzen und die Häupter des seindlichen Heeres umkommen würden. Die Soldaten ohne Ansührer würden sich alsdann zerstreuen, und so würde Gott sein Gebet erhören, das er so eifrig thue, ihn von diesen Räubern zu befreien. Wir richteten unser Geschütz nach dem Besehl des Herrn Santa Eroce und erwarteten das Zeichen.

Dieses vernahm der Cardinal Orsino und sing an, sich mit dem Papste zu streiten. Man solle, sagte er, einen solchen Schlag nicht so leichtsinnig thun: sie wären eben im Begriff eine Capitulation zu schließen, und die Truppen, wenn sie keine Ansührer hätten, würden erst recht unbändig werden und das Castell stürmen, darüber denn alles zu Grunde gehen müßte. Der arme Papst, in Berzweissung sich von innen und außen verrathen zu sehen, widerrief seinen Besehl, ich aber konnte mich nicht halten, gab Feuer und tras einen Pfeiler des Hoses, an den sich viele Bersonen lehnten: ich muß ihnen dadurch viel Schaden zugesügt haben; denn sie verließen das Haus. Der Cardinal Orsino schwur, daß er mich wollte hängen oder auf irgend eine Weise umbringen lassen, aber der Papst vertheidigte mich sehr lebhaft.

Sobald das Gold geschmolzen war, trug ich es zum Papste; er dankte mir aufs beste und besahl dem Cavalier, daß er mir 25 Scudi geben sollte, und entschuldigte sich zugleich, daß er gegenwärtig nicht mehr entbehren könne.

# Achtes Capitel.

Der Autor fehrt nach Florenz zurud und kauft feinen Bann ab. — Drazio Bagtioni möchte ibn zum Goldatenstand bereben; aber auf feines Baters Bitten geht er nach Mantna. — Er findet seinen Freund Julius Romano baselbst, der seine Aunst dem Gerzug empfiehlt. — Eine unvorsichtige Rebe nothigt ihn von Mantna zu geben. — Er kommt nach Florenz zurud, wo-fein Bater indes und die meiften seiner Bekannten an der Best gestorben. — Butes Berhältnif zwischen ihm und Michel Agnolo Buonarotti, durch deffen Empfehlung er bei seinen Arbeiten sehr aufgemuntert wird. — Geschichte Friedrich Ginori's — Bruch zwischen Kapst Clemens und der Stadt Florenz. — Der Autor solgt einem Aufe nach Kom.

Benig Tage barauf kam bie Capitulation zu Stande, und ich machte mich mit herrn Drazio Baglioni auf den Weg nach Perugia, wo mir berselbe die Compagnie übergeben wollte. Ich mochte fie aber bamals nicht annehmen, sondern verlangte meinen Bater zu besuchen und meine Berbannung von Florenz abzutaufen. herr Drazio, ber eben in florentinifice Dienste getreten war, empfahl mich einem ihrer Abgeordneten als einen von den Seinigen, und so eilte ich mit einigen andern Gesellen in die Stadt. Die Best wüthete gewaltsam in berselben, und meine Antherit machte bem alten Bater große Freude; er glaubte, ich sen bei ber Berbeerung Roms umgekommen, ober würde boch wenigstens nacht zu ihm zurücklehren. Schnell erzählte ich ihm die Teufeleien von der Berbeerima und Plünderung und stedte ihm eine Angahl Scudi in die Sand, Die ich auch auf gut solbatisch gewonnen hatte, und nachdem wir uns genng geliebkost, gingen wir zu ben Achten, um ben Bann abzufaufen. Es mar berselbige Mann noch barunter, ber mich ehemals verbammt und meinem Bater die harten Worte gefagt hatte. Mein Alter ließ nicht unbentlich merten, daß die Sache jetzt ganz anders stehe, und bezog fich auf bie Brotection bes Herrn Drazio, mit nicht geringer Aufriedenheit. 3ch fieß mich baburch verleiten ihm zu erzählen, daß herr Drazio mich zum Sametmann erwählt habe, und bag ich nun baran benten mitffe, bie Compagnie an übernehmen. Dein Bater, über biefe Eröffnung befturgt, bat mich um Gottes willen, von biefem Borfat abzulaffen; er wiffe zwar, baf ich bieran, wie au größern Dingen, geschickt sen; sein anderer Sohn, mein Bruder, set aber schon ein so braver Solbat, und ich möchte boch bie schöne Runft, die ich so viele Jahre getrieben, nicht auf einmal bintansetzen. Er trante mir nicht, ob ich gleich versprach ihm zu gehorchen: benn als ein kluger Mann sah er wohl ein, daß, wenn herr Drazio tame, ich, sowohl um mein Berfprechen zu erfüllen als anch ans einener

Neigung, mich in den Krieg begeben würde, und so suchte er mich auf eine gute Art von Florenz zu entsernen. Er gab mir bei der entsetlichen Best seine Angst zu bedenken, er fürchte immer mich angesteckt nach Hause kommen zu sehen; er erinnerte sich einiger vergnügter Jugendjahre in Mantua und der guten Aufnahme, die er daselbst gesunden; er beschwur mich, je eher je lieber dorthin zu gehen und der ansteckenden Seuche auszuweichen. Ich war niemals in Mantua gewesen und mochte überhaupt gerne die Welt sehen; daher entschloß ich mich zu reisen, ließ den größten Theil meines Geldes dem Bater und empfahl ihn der Sorge einer Schwester, die Cosa hieß, und die, da sie sich zum ehelichen Stand nicht entschließen konnte, als Nonne in das Kloster St. Ursula gegangen war; sie forgte dabei für den alten Bater, und nahm sich einer jüngern Schwester an, die an einen Bildhauer verheirathet war. So empfing ich meines Baters Segen und machte auf einem guten Pferde den Weg nach Mantua.

Ich hätte viel zu erzählen, wenn ich beschreiben wollte, wie es mir unterwegs gegangen ist: benn die Welt war voll Pest und Krieg, so daß ich diese kleine Reise nur mit vieler Schwierigkeit zurücklegte.

Sobald ich anlangte, sah ich mich nach Arbeit um, und ward von Meister Nicolaus von Mailand, dem Goldschmiede des Herzogs, ausgenommen. Einige Tage hernach ging ich den trefslichen Julius Romano zu besuchen, den ich von Rom aus kannte, der mich auf das freundschaftlichste empfing und übel nahm, daß ich nicht bei ihm abgestiegen war. Er lebte als ein großer Herr, und baute für den Herzog außen vor der Stadt ein herrliches Werk, das man noch immer bewundert.

Julius fäumte nicht mit dem Herzog von mir aufs ehrenvollste zu sprechen, der mir auftrug ein Modell zu machen zu einem Kästchen, um das Blut Christi darin aufzunehmen, von welchem sie sagen, daß Longin es nach Mantna gebracht habe. Darauf wendete er sich zu Herrn Julius und sagte, er möchte mir eine Zeichnung gedachter Arbeit machen. Herr Julius aber antwortete: Bendenuto ist ein Mann der keine fremden Zeichnungen bedarf, und Sie werden es, gnädiger Herr, selbst gestehen, sodald Sie sein Modell sehen werden. Ich machte also zuerst eine Zeichnung zum Reliquienkästchen, in welches man die Ampulle bequem setzen konnte; dann machte ich ein Modellchen von Wachs sür eine Figur oben drauf; sie stellte einen sitzenden Christus vor, der in der linken erhöhten Hand ein Krenz bielt, woran er sich lehnte; mit der rechten schien er die Wunde

ber Brust zu eröffnen. Dieses Modell gefiel bem Herzog außerordentlich; er bezeigte mir barüber die größte Gunst und gab mir zu verstehen, daß er mich in seinem Dienste zu behalten wünsche.

Indessen hatte ich seinem Bruder, dem Cardinal, meine Auswartung gemacht; dieser erbat sich von dem Herzog, daß ich ihm sein großes Siegel machen dürste, welches ich auch ansing. Unter der Arbeit übersiel mich das viertägige Fieder und der Parochsmus machte mich jederzeit rasend; da versluchte ich Mantua und seinen Herrn und jeden, der dasselbst zu verweilen Lust habe. Diese Worte wurden dem Herzog durch einen Goldschmied hinterbracht, der ungern sah, daß der Fürst sich meiner bediente; und über diese meine kranken Worte zürnte der Herr mit mir. Ich war dagegen auf seinen Kesidenz verdrießlich, und wir hegten also beide einen Groll gegen einander. In vier Monaten hatte ich mein Siegel geendigt, so wie andere kleine Arbeiten sür den Herzog, unter dem Namen des Cardinals. Dieser bezahlte mich reichlich, bat mich aber, daß ich nach Rom, in jenes herrliche Vaterland zurücksehren möchte, wo wir und erst gekannt hatten.

Mit einer guten Summe Scubi reiste ich von Mantua und kam nach Governo, wo der tapfere Herr Johann von Medicis umgekommen war. Hier ergriff mich ein kleiner Fieberanfall, der aber meine Reise nicht verhinderte; denn die Krankheit blieb an dem Ort und war mir nicht wieder beschwerlich.

In Florenz eilte ich sogleich nach meines Baters Haus und klopfte start an; da gudte ein tolles, budeliges Weib aus dem Fenster, hieß mich mit vielen Scheltworten sortgeben und betheuerte, daß ich angestedt set, Ich sagte darauf: Berruchter Budel! ist niemand anders im Hause als du, so soll's dein Unglid senn. Laß mich nicht länger warten! rief ich mit lauter Stimme. Ueber diesen Lärm kam eine Nachbarin heraus, die mir sagte, mein Bater und alle vom Hause sestorben; meine jüngere Schwester Liberata, die auch ihren Mann verloren habe, seh nur noch allein übrig, und seh von einer frommen Dame aufgenommen worden. Ich hatte schon so etwas vermuthet und erschraf beswegen weniger.

Unterwegs nach dem Wirthshause fand ich zufälligerweise einen Freund, an dessen Hause ich abstieg. Wir gingen sodann auf den Markt, wo ich ersuhr, daß mein Bruder noch lebte und sich bei einem Bekannten aushielt. Wir suchten ihn sogleich und hatten beide unendliche Frende uns

wieder zu sehen, denn jedem war die Nachricht von des andern Tod zugestommen. Alsdann lachte er, nahm mich bei der Hand und sagte: Komm! ich führe dich an einen Ort, den du nicht vermuthest: ich habe Schwester Liberaten wieder verheirathet; sie hält dich auch für todt. Unterwegs erzählten wir einander die lustigsten Geschichten, die und begegnet waren, und als wir zu meiner Schwester kamen, war sie über die unerwartete Neuigkeit dergestalt außer sich, daß sie mir ohnmächtig in die Arme siel. Niemand sprach ein Wort, und der Mann, der nicht wußte, daß ich ihr Bruder war, verstummte gleichfalls. Wein Bruder erklärte das Käthsel; man kam der Schwester zu Hilfe, die sich bald wieder erholte, und nache dem sie den Bater, die Schwester, den Mann und einen Sohn ein wenig beweint hatte, machte sie das Abendessen zurecht. Wir seierten auf das anmuthigste ihre Hochzeit und sprachen nicht mehr von Todten, sondern waren lustig und froh, wie es sich bei einem solchen Feste geziemt.

Bruder und Schwester baten mich gar sehr, in Florenz zu bleiben, und mich von meiner Lust nach Rom zu gehen nicht hinreißen zu lassen. Auch mein alter Freund, Peter Landi, der mir in meinen Berlegenheiten so treulich beigestanden hatte, rieth mir in meiner Baterstadt zu verweilen, um zu sehen wie die Sachen abliesen; denn man hatte die Mebicis wieder verjagt, und zwar Herrn Hippolyt, der nachher Cardinal, und Herrn Alexander, der Herzog ward. Ich sing an auf dem neuen Markt zu arbeiten, saste viel Juwelen und gewann ein ansehnliches Geld.

Bu ber Zeit war ein Sieneser, Mazzetti genannt, aus der Türkei, wo er sich lange aufgehalten hatte, nach Florenz gekommen. Er bestellte bei mir eine goldene Medaille, am Hute zu tragen. Er war ein Mann von lebhastem Geist und verlangte, ich solle ihm einen Hercules machen, der dem Löwen den Rachen aufreißt. Ich schritt zum Werke, und Michel Agnolo Buonarotti kam meine Arbeit zu sehen, und theils weil ich mir alle Mühe gegeden hatte die Stellung der Figur und die Bravour des Löwen auf eine ganz andere Weise als meine Vorgänger abzubilden, theils auch weil die Art zu arbeiten dem göttlichen Michel Agnolo gänzlich imbekannt war, rühmte er mein Werk ausse höchste, so daß bei mir das Berlangen etwas Wichtiges zu machen, auf das äußerste vermehrt wurde. Darüber ward mir das Inwelensassen, auf das äußerste vermehrt wurde.

Nach meinem Bunfche bestellte bei nir ein junger Mann, Namens

Beiedrich Ginori, gleichfalls eine Medaille. Er war von erhabenem Geiste, war viele Jahre in Neapel gewesen, und hatte sich daselbst, als ein Mann von schöner Gestalt und Gegenwart, in eine Prinzessin verliebt. Er wollte den Atlas mit der Himmelskugel auf dem Rücken vorgestellt haben, und bat den göttlichen Michel Agnolo, ihm eine kleine Zeichnung zu machen. Dieser sagte: Geht zu einem gewissen jungen Goldschwied, der Benvennto heißt, der euch gut bedienen wird, und einer Zeichnung nicht bedarf! Damit ihr aber nicht denkt, daß ich in einer solchen Kleinigkeit ungefällig sehn könne, will ich ench eine Zeichnung machen; Benvenuto mag indessen ein Modell bossiren, und das beste kann man alsbann ins Werk seben.

Friedrich Ginori tam zu mir und fagte mir feinen Willen, zugleich auch, wie fehr Michel Agnolo mich gelobt hatte. Da ich nun vernahm, baf ich ein Bachsmobell machen sollte, inbessen ber treffliche Mann zeich= nete, gab mir bas einen folchen Trieb, bag ich mit ber größten Sorgfalt mich an die Arbeit machte. Da sie geendigt war, brachte mir ein genauer Freund bes Michel Agnolo, ber Maler Bugiardini, die Zeichnung bes Atlas, alsbann wies ich ihm und Julian mein Mobell, bas gang verschieden von der Zeichnung des großen Mannes mar, und beide beschloffen. baß bas Werk nach meinem Mobell gemacht werben follte. So fing ich es an, Michel Agnolo sah es und ertheilte mir und meinem Wert bas gröfte Lob. Die Figur war aus Goldblech getrieben, und hatte ben Himmel als eine Krystallfugel auf bem Rücken, auf welche ber Thierfreis eingeschnitten war. Beibes hatte einen Grund von Lapis Lazuli und nahm fich äußerst reizend aus. Unten standen die Worte: Summum tulisse juvat. Binori mar febr zufrieben, bezahlte mich aufe freigebigfte, und machte mir die Bekanntschaft von Serrn Ludwig Alamanni, der sich eben in Florenz aufhielt, brachte ihn oft in mein haus und war Urfache, daß ich mir dieses trefflichen Mannes Freundschaft erwarb.

Indessen hatte der Papst Clemens der Stadt Florenz den Krieg angekündigt. Man bereitete sich zur Bertheidigung, und in jedem Quartier richtete man die Biltrgermiliz ein. Ich equipirte mich reichlich und ging mit den größten Florentinischen von Abel um, die sich sehr bereit und einig zur Bertheidigung der Stadt zeigten. Nun sanden sich die jungen Leute mehr als gewöhnlich zusammen, und man sprach von nichts als von diesen Anstalten. Einmal um die Mittagsstunde stand eine Menge Menschen, worumter sich die ersten jungen Edelleute besanden, um meine

Werkstatt, als ich einen Brief von Rom bekam. Es schrieb mir ihn ein Mann, der Meister Jakob vom Rahn genannt wurde, weil er zwischen Ponte Sisto und St. Angelo die Leute übersetzte. Dieser Meister Jakob war ein sehr geschickter Mann und führte die gefälligsten und geistreichsten Reden. Er war ehemals in Florenz ein Verleger beim Tuchmacherhandwerk gewesen; Papst Clemens war ihm sehr günstig und hörte ihn gerne reden. Als er sich eines Tages mit ihm unterhielt, kamen sie auch auf die Belagerung der Engelsburg zu sprechen, der Papst sagte viel Gutes von mir, und sügte hinzu, wenn er wüßte, wo ich wäre, möchte er mich wohl wieder haben. Meister Jakob sagte: ich seh in Florenz. Der Papst trug ihm auf, mich einzuladen, und nun schrieb er mir, ich sollte wieder Dienste beim Papst nehmen, es würde mein Glück sehn.

Die jungen Leute wollten wissen, mas der Brief enthalte; ich aber verbarg ihn, so gut ich konnte, schrieb an Meister Jakob und bat ihn, er möchte mir weder im bösen noch im guten schreiben, und mich mit seinen Briefen verschonen. Darauf ward seine Begierde nur noch größer, und er schrieb mir einen andern Brief, der so ganz und gar das Maß überschritt, daß es mir übel bekommen wäre, wenn ihn jemand gesehen hätte. Es ward mir darin im Namen des Papstes gesagt, daß ich sogleich kommen sollte. Meister Jakob meinte dabei, ich thäte wohl, wenn ich alles stehen und liegen ließe und mich nicht mit den rasenden Karren gegen den Papst ausselhate.

Der Anblick dieses Briefes erregte in mir eine solche Furcht, daß ich schnell meinen lieben Freund Landi aufzusuchen eilte. Er sah mich mit Berwunderung an und fragte was ich habe, da ich ihm so sehr in Bewegung schien. Ich sagte, daß ich ihm mein Anliegen nicht eröffnen könne; ich bat ihn nur die Schlüfsel zu nehmen, die ich ihm überreichte, und daß er Ebelsteine und Gold diesem und jenem, den er auf meinem Buch würde geschrieben sinden, zurückgeben sollte. Dann möchte er meine Sachen zu sich nehmen, und sie nach seiner gewöhnlichen liedevollen Art verwahren; in wenig Tagen wollte ich ihm melden, wo ich mich befände.

Bielleicht stellte er sich selbst die Sache ungefähr vor und sagte: Lieber Bruder, eile nur jetzt, dann schreibe mir; und wegen deiner Sachen seh völlig unbesorgt. So that ich denn auch und hatte Recht mich ihm zu vertrauen; denn er war der treueste, weiseste, redlichste, verschwiegenste, liebevollste Freund, den ich jemals gehabt habe.

### Meuntes Capitel.

Der Autor fehrt nach Rom jurud und wird bem Papft vorgestellt. Unterredung zwischen ibm und seiner heiligkeit. Der Papft überträgt ihm eine vortreffliche Goldsichmied, und Juwellerarbeit. Nach bes Napftes Bunfch wird er als Stempelschneiber bei der Munge angestellt, ungeachtet sich die hosseune besonders Bompeo von Mailand, bes Papstes Gunsting, dagegen seien. — Schone Medaille nach seiner Ersindung. — Streit zwischen ihm und Bandinelli dem Bildhauer.

Bon Nom aus gab ich ihm sogleich Nachricht. Ich hatte baselbst einen Theil meiner alten Freunde gefunden, von benen ich aufs beste aufsgenommen ward. Ein alter Goldschmied, Raphael del Mors genannt, berühmt in seiner Kunst, und übrigens ein braver Mann, lud mich ein in seiner Werkstatt zu arbeiten und ihm an einigen wichtigen Werken zu helsen, wozu ich mich gern entschloß und einen guten Berdienst sand.

Schon liber zehn Tage war ich in Rom und hatte mich noch nicht bei Meister Jakob sehen lassen; er begegnete mir von ungefähr, empfing mich sehr gut und fragte, wie lange ich in Rom seh. Als ich ihm sagte, ungefähr vierzehn Tage, nahm er es sehr übel und sagte mir, es schiene, daß ich mir aus einem Papste wenig mache, der mir schon dreimal habe angelegentlich schreiben lassen. Sehn diese verwünschten Briefe hatten mich in Verdruß und Verlegenheit gesetz; ich war böse darüber und gab ihm keine Antwort. Dieser Mann war unerschöpflich in Worten, es strömte nur so aus dem Munde; ich wartete daher, die er mide war, und sagte dann ganz kurz, er möchte mich nur gelegentlich zum Papste sühren. Darauf antwortete er, es seh immer Zeit, und ich versicherte ihn, daß ich immer bereit seh. So gingen wir nach dem Palaste — es war am grünen Donnerstage — und wir wurden in die Zimmer des Papstes, er als bekannt und ich als erwartet, sogleich eingelassen.

Der Papst, nicht ganz wohl, lag im Bette: Herr Jakob Salviati und der Erzbischof von Capua waren bei ihm. Er freute sich außerorbentlich mich wieder zu sehen; ich küßte ihm die Füße, und so bescheiden als möglich trat ich etwas näher und gab ihm zu verstehen, daß ich etwas von Wichtigkeit ihm zu eröffnen hätte. Er winkte mit der Hand und die beiden Herren traten weit hinweg. Sogleich sing ich an: Heiligster Bater, seit der Plünderung habe ich weder beichten, noch communiciren können; denn man will mir die Absolution nicht ertheilen. Der Fall ist der. Als ich das Gold schnolz und die Mühe übernahm die Sdelsteine auszubrechen, befahl Ew. Heiligkeit dem Cavalier, daß er mir etwas weniges

für meine Mühe reichen solle; ich erhielt aber nichts von ihm, vielmehr hat er mir unfreundliche Worte gegeben. Ich ging hinauf, wo ich das Gold geschmolzen hatte, durchsuchte die Asche, und sand ungefähr anderthalb Pfund Gold, in Körnern, so groß wie Hirfen. Run hatte ich nicht so viel Geld, um mit Ehren nach Hause zu kommen; ich dachte mich dieses Goldes zu bedienen und den Werth zurückzugeben, sobald ich im Stande wäre. Nun bin ich hier zu den Füßen Ew. Heiligkeit, des wahren Beichetigers: erzeigen Sie mir die Gnade mich frei zu sprechen, damit ich beichten und communiciren könne und durch die Gnade Ew. Heiligkeit auch die Gnade Gottes wieder erlangen möge.

. Darauf versetzte der Bapst, mit einem stillen Senfzer — vielleicht daß er dabei seiner vergangenen Noth gedachte: Benvenuto, ich din gewiß, daß du die Wahrheit redest; ich kann dich von allem, was du irgend begangen hast, freisprechen, und ich will es auch; deswegen bekeume mir frei und offenherzig, alles was du auf dem Herzen hast, und wenn es den Werth einer meiner Kronen ausmachte, so din ich ganz bereit dir zu verzeihen.

Darauf antwortete ich: Mehr betrug es nicht, als was ich gesagt habe: benn es war nicht gar ber Werth von 150 Ducaten; so viel zahlte man mir in der Minze von Perugia dafür, und ich ging damit meinen armen Bater zu trösten.

Der Papst antwortete: Dein Bater war ein geschickter, guter und braver Mann, und bu wirst auch nicht ausarten; es thut mir leid, daß es nicht mehr war; aber das was du angiebst, schenke ich dir und verzeihe dir. Sage das beinem Beichtvater, und wenn er Bebenken hat, so soll er sich an mich selbst wenden! Hast du gebeichtet und communicirt, so laß dich wieder sehen, es soll dein Schade nicht sehn.

Da ich mich vom Papste zurückzog, traten Meister Jakob und ber Erzbischof von Capua herbei. Der Papst sagte sehr viel Gutes von mir und erzählte, daß er nich Beichte gehört und losgesprochen habe; dann sagte er dem Erzbischof, er solle nach mir schicken und hören, ob ich sonst noch etwas auf dem Herzen habe, auch mich in allem absolviren, wozu er ihm vollkommene Gewalt gebe, und solle mir überhaupt so freundlich sehn als möglich.

Indem wir weggingen, fragte mich Meister Jakob sehr neugierig, was für Geheimnisse und für lange Unterhaltung ich mit dem Kapft

gehabt hätte? worauf ich ihm antwortete, daß ich es weber sagen wollte noch könnte, und daß er mich nicht weiter fragen follte.

Ich that alles, was mir der Papst befohlen hatte, und als die beiden Festtage vorbei waren, ging ich ihn zu besuchen. Er war noch freund-licher als das erstemal und sagte: Wenn du ein wenig früher nach Rom kamest, so ließ ich dich die zwei Kronen machen, die wir im Castell ausgebrochen haben; aber außer der Fassung der Iuwelen gehört wenig Geschicksteit dazu, und ich will dich zu einer andern Arbeit branchen, wo du zeigen kannst, was du verstehst. Es ist der Kopf von dem Pluvial, der, in Gestalt eines mäßigen Tellers, von einer halben, auch einer Orittelelle im Durchschnitt, gemacht wird; darauf will ich einen Gott Bater in halb erhobener Arbeit sehen, und in der Mitte des Werks soll ein schöner Diamant mit vielen andern kostbaren Edelsteinen angebracht werden. Caradosso hat schon einen angesangen und wird niemals sertig: den deinigen mußt du bald enden; denn ich will auch noch einige Freude daran haben. So gehe nun und mache ein schönes Modell! Er ließ mir darauf die Juwelen zeigen, und ich ging ganz vergnügt himweg.

Indessen daß Florenz belagert ward, starb Friedrich Ginori, dem ich die Medaille des Atlas gemacht hatte, an der Schwindsucht, und das Werk kam in die Hände des Herrn Ludwig Alamanni, der kurze Zeit darauf nach Frankreich ging und dasselbe, mit einigen seiner Schriften, dem Könige Franz I. verehrte. Die Medaille gesiel dem König außerorsdentlich, und der trefsliche Herr Alamanni sprach mit Seiner Majestät so günstig von mir, daß der König den Wunsch bezeigte mich kennen zu lernen.

Indessen arbeitete ich mit größter Sorgfalt an bem Modell, das ich so groß machte, wie das Werk selbst werden sollte. Nun rührten sich bei dieser Gelegenheit viele unter den Goldschmieden, die sich für geschickt hielten ein solches Werk zu unternehmen. Es war auch ein gewisser Micheletto nach Rom gekommen, sehr geschickt im Steinschneiden und Goldarbeiten; er war ein alter Mann, hatte großen Rus und war der Mittelsmann bei der Arbeit der zwei päpstlichen Kronen geworden. Als ich nun gedachtes Modell verfertigte, wunderte er sich sehr, daß ich ihn darum nicht begrüßte, da er doch die Sache verstand und bei dem Papst viel zu gelten sich bewußt war. Zulett, da er sah, daß ich nicht zu ihm kam, besuchte er mich und fragte, was ich mache? Was mir der Papst

befohlen hat, antwortete ich. Nun versetzte er: Der Papst hat mir besohlen alles anzusehen was für Seine Heiligkeit gemacht wird. Dagegen sagte ich, ich würde ben Papst barüber fragen und von ihm selbst erssahren, wem ich Red' und Antwort zu geben hätte. Er sagte, es werde mich reuen, ging erzürnt weg und berief die ganze Gilbe zusammen. Sie wurden eins, daß er die Sache einleiten solle. Darauf ließ er, als ein kluger Mann von geschickten Zeichnern über dreisig Zeichnungen machen, alle denselben Gegenstand, jedesmal mit Beränderungen darstellend.

Weil er nun von seiner Seite das Ohr des Papstes hatte, verband er sich noch mit einem andern, der Pompeo hieß, einem Verwandten des Herrn Trajano, des ersten und sehr begünstigten Kämmerers des Papstes. Beide singen an mit dem Papst zu sprechen. Sie hätten, sagten sie, mein Modell gesehen; aber es schien ihnen nicht, daß ich zu so einer wichtigen Unternehmung der Mann seh. Darauf antwortete der Papst, er wolle es auch sehen, und wenn ich nicht fähig seh, wolle er sich nach einem Bessers umthun. Sie sagten, daß sie schonungen von demsselbigen Gegenstande besähen. Der Papst sagte darauf, das wäre ihm sehr lieb; nur möchten sie warten die mein Modell geendigt wäre, dann wolle er alles zusammen ansehen.

Nach einigen Tagen hatte ich mein Mobell fertig, und trug es eines Morgens zum Bapft hinauf; Trajano ließ mich warten, und schickte schnell nach Micheletto und Bompeo, mit ber Anweifung, fie follten ihre Zeichnungen bringen. Sie tamen, und wir wurden zusammen hineingelaffen. Sogleich legten beibe bem Bapft bie Zeichnungen fehr emfig vor; aber die Zeichner, die nicht zugleich Golbschmiede waren, hatten die Juwelen nicht geschickt angebracht, und die Goldschmiede hatten ihnen barüber keine Anweisung gegeben. Denn bas ist eben die Ursache, warum ein Goldschmied selbst muß zeichnen können, um, wenn Juwelen mit Figuren zu verbinden sind, es mit Verstand zu machen. Alle biese Reichner hatten ben großen Diamanten auf ber Bruft Gott Baters angebracht. Dem Bapfte, ber einen fehr guten Geschmad hatte, konnte bas keineswegs gefallen, und ba er ungefähr gebn Zeichnungen gesehen batte, marf er bie übrigen auf bie Erbe und fagte zu mir, ber ich an ber Seite ftanb: Beige einmal bein Mobell her, Benvenuto, damit ich sehe, ob bu auch in bemfelbigen Irrthum bift wie biefe.

Als ich herbeitrat und meine runde Schachtel öffnete, schien es, als

wenn eigentlich bem Bapfte etwas in die Augen glanzte; barauf er mit lebhafter Stimme fagte: Wenn bu mir im Leibe geftedt batteft, fo batteft bu es nicht anders machen können als ich's sehe; jene haben sich gar nicht in die Sache finden können. Es traten viele große herren berbei, und der Bapst zeigte den Unterschied zwischen meinem Modell und ihren Zeichnungen. Als er mich genug gelobt und die andern beschämt hatte, wendete er sich zu mir und sagte: Es ist benn boch dabei noch eine Schwierigkeit zu bebenken: bas Wachs ift leicht zu arbeiten, aber bas Werk von Gold zu machen, bas ift die Runft. Darauf antwortete ich tedlich: Beiliger Bater, wenn ich es nicht zehnmal beffer als mein Mobell mache, so sollt ihr mir nichts bafür bezahlen. Darüber entstand eine große Bewegung unter ben Herren, und sie behaupteten, daß ich zu viel verspräche. Unter ihnen aber mar ein großer Bhilosoph, ber zu meinen Sunften sprach und sagte: Wie ich an biesem jungen Mann eine gute Sommetrie seines Körpers und seiner Bhysioanomie mabrnehme, so verspreche ich mir viel von ihm. Ich glaube es auch, sagte ber Bapft. Darauf rief er ben Rämmerer Trajano und sagte, er sollte 500 Golbducaten bringen.

Indessen, als man bas Gold erwartete, befah ber Papft nochmals, mit mehr Gelaffenheit, wie gludlich Gott Bater mit bem Diamanten zusammengestellt war. Den Diamanten hatte ich gerade in die Mitte bes Werks angebracht, und darüber faß die Figur, mit einer leichten Bewegung, wodurch ber Coelstein nicht bebeckt wurde, vielmehr eine angenehme Uebereinstimmung sich zeigte. Die Gestalt bob die rechte hand auf, um ben Segen zu ertheilen. Unter ben Diamanten hatte ich brei Knaben angebracht, die mit aufgehobenen Banben ben Stein unterftütten; ber mittelfte war gang, und die beiden andern nur halb erhoben, um sie ber war eine Menge anderer Anaben mit iconen Ebelfteinen in ein Berhältnif gebracht: übrigens hatte Gott Bater einen Mantel, welcher flog, und aus welchem viele Kinder hervorkamen. Daneben andere Zierrathen, Die dem Gangen ein fehr schönes Unfeben gaben. Die Arbeit mar aus einer weißen Daffe auf einem schwarzen Steine gearbeitet. Als das Gold tam, überreichte es mir ber Papst mit eigener Hand, und ersuchte mich, ich sollte nach feinem Geschmad und seinem Willen arbeiten; bas werbe mein Bortheil fenn.

Ich trug das Geld und das Modell weg, und konnte nicht ruben, bis ich an die Arbeit kam. Ich blieb mit großer Sorgkalt dariiber, als

mir nach acht Tagen der Papst durch einen seiner Kämmerer, einen Boslognesischen Sdelmann, sagen ließ, ich möchte zu ihm kommen und meine Arbeit, so weit sie wäre, mitbringen. Indessen wir auf dem Wege waren, sagte mir dieser Kämmerer, der die gefälligste Person am ganzen Hose war, daß der Papst nicht sowohl meine Arbeit sehen, als mir ein anderes Werk von der größten Bedeutung übergeben wolle, nämlich die Stempel zu den Münzen, die in Rom geprägt werden sollten: ich möchte mich bereiten Seiner Heiligkeit zu antworten; deswegen habe er mich das von unterrichtet.

Ich kam zum Papst, und zeigte ihm das Goldblech, worauf schon Gott Bater im Umriß eingegraben war, welche Figur, auch nur so angelegt, schon mehr bedeuten wollte als das Wachsmodell, so daß der Papst erstaunt ausrief: Bon jest an will ich dir alles glauben, was du sagst, und ich will dir hierzu noch einen andern Auftrag geben, der mir so lieb ist wie dieser und lieber; das wäre, wenn du die Stempel zu meinen Münzen übernehmen wolltest. Hast du jemals dergleichen gemacht, oder hast du Lust so etwas zu machen?

Ich sagte, daß es mir dazu an Muth nicht fehle, daß ich auch gesehen habe, wie man sie arbeite, daß ich aber selbst noch keine gemacht, habe. Bei diesem Gespräch war ein gewisser Johann da Prato gegenswärtig, der Secretär bei Seiner Heiligkeit und ein großer Freund meiner Feinde war. Er sagte: Heiligker Bater, bei der Gunst, die Ew. Heiligkeit diesem jungen Mann zeigen, wird er, der von Natur kühn genug ist, alles Mögliche versprechen. Ich sorge, daß der erste wichtige Auftrag, den ihm Ew. Heiligkeit gegeben, durch den zweiten, der nicht geringer ist, leiden werde.

Der Papst kehrte sich erzikrnt zu ihm und sagte, er solle sich um sein Amt bekimmern, und zu mir sprach er, ich sollte zu einer golbenen Doppie das Wodell machen; darauf wolle er einen nacken Christus, mit gebundenen Händen sehen, mit der Umschrift: Ecce homo! Auf der Rückseite sollte ein Papst und ein Kaiser abgebildet sehn, die ein Kreuz, das eben sallen will, aufrichten, mit der Unterschrift: Unus spiritus et una sides erat in eis.

Als mir ber Bapft biefe schöne Münze aufgetragen hatte, kam Banbinelli, ber Bilbhauer, hinein; er war bamals noch nicht zum Cavalier gemacht, und sagte mit seiner gewohnten anmaßlichen Unwissenheit: Diesen Golbschmieben muß man zu solchen schönen Arbeiten bie Reichnumaen machen. 3ch febrte mich schnell zu ihm und fagte: 3ch brauche zu meiner Runft seine Zeichnungen nicht; ich hoffe aber mit meiner Arbeit und meinen Zeichnungen ihm fünftig im Wege zu febn. Der Bapft, bem biefe Worte fehr zu gefallen schienen, wendete fich zu mir und fagte: Geh nur, Benvenuto, diene mir eifrig und lasse die Narren reben! So ging ich geschwind weg und schnitt zwei Formen mit ber größten Sorgfalt, prägte fogleich eine Münze in Gold aus, und eines Tages - es war an einem Sonntag — nach Tische, trug ich die Minze und bie Stempel zum Bapfte. Da er fie fah, mar er erstaunt und aufrieden. somobl über die Arbeit, die ihm außerordentlich gefiel, als über die Geschwindigkeit, mit der ich ihn befriedigt hatte. Darauf ich, um die gute Wirkung meiner Arbeit zu vermehren, die alten Münzen vorzeigte, die von braven Leuten für die Bäpfte Julius und Leo gemacht worden waren. Da ich nun fab, daß ihm die meinigen über die Magen wohlgefielen, zog ich einen Auffatz aus bem Bufen, in welchem ich bat, bag bas Amt eines Stempelschneibers bei ber Minge mir übertragen werben möchte. welches monatlich sechs Goldgulden eintrug; außerdem wurden bie Stembel noch vom Münzmeister bezahlt. Der Papst nahm meine Bittschrift, gab sie bem Secretar und sagte, er solle sie fogleich aussertigen. wollte fie in die Tafche steden und fagte: Em. Beiligkeit eile nicht fo febr! bas find Dinge, die einige Ueberlegung verdienen. Der Bapft versette: Ich verstehe euch schon; gebt bas Papier mir ber! Er nahm es zurud, unterzeichnete es auf der Stelle und fagte: Ohne Widerrede fertigt mir fogleich aus! benn die Schuhe bes Benvenuto sind mir lieber, als bie Augen jener dummen Teufel. 3ch dankte Seiner Beiligkeit und ging froblich wieder an meine Arbeit.

## Behntes Capitel.

Die Tochter bes Raphael bel Moro hat eine boje hand, ber Autor ift bei ber Eur geschäftig; aber seine Absicht sie zu heirathen wird vereitelt. — Er schlägt eine schöne Mebaille auf Papft Clemens VII. — Trauriges Ende feines Brubers, der zu Rom in einem Gesecht fallt. Schmerz des Autors danber, der seinem Bruder ein Monument mit einer Inschrift errichtet und den Tod tacht. — Seine Werkfatt wird bestohlen. — Außerordentliches Beispiel von der Treue eines hundes bei biefer Gelegenheit. — Der Bapft seit großes Bertrauen auf den Autor, und muntert ihn außerordentlich auf.

Noch arbeitete ich in der Werkstatt des Raphael del Moro, dessen ich oben erwähnte. Dieser brave Mann hatte ein gar artiges Töchterchen, auf die ich ein Auge warf und sie zu beirathen gedachte; ich ließ mir aber nichts merken, und war vielmehr so heiter und froh, daß sie sich über mich wunderten. Dem armen Kinde begegnete an ber rechten Hand bas Unglud, bag ihm zwei Anochelchen am kleinen Finger und eines am nächsten angegriffen waren. Der Bater war unaufmerksam und ließ sie von einem unwissenden Medicaster curiren, der versicherte, ber ganze rechte Arm wurde bem Rinbe steif werben, wenn nichts Schlimmeres baraus entstünde. 218 ich ben armen Bater in ber gröften Berlegenheit fab, sagte ich ihm, er solle nur nicht glauben, mas ber unwissende Mensch behauptete; barauf bat er mich, weil er weber Arzt noch Chirurgus kenne, ich möchte ihm einen verschaffen. Ich ließ sogleich ben Meister Jakob von Berugia kommen, einen trefflichen Chirurqus. Er fab bas arme Mädchen, das durch die Worte des unwissenden Menschen in die größte Angst versetzt war, sprach ihr Muth ein und versicherte, bag fie ben Gebrauch ihrer ganzen Sand behalten folle, wenn auch die zwei letten Finger etwas schwächer, als bie übrigen blieben. Da er nun zur Hulfe schritt und etwas von den franken Knochen wegnehmen wollte, rief mich ber Bater, ich möchte boch bei ber Operation gegenwärtig seyn. Ich salb, bag die Gifen des Meister Jakob zu stam maren; er richtete wenig aus, und machte bem Kinde große Schmerzen. Ich bat, er möchte nur eine Achtelstunde warten und inne halten. Ich lief darauf in die Werkstatt und machte vom feinsten Stahl ein Eischen, womit er hernach mit folder Leichtigkeit arbeitete, daß sie kaum einigen Schmerz fühlte, und er in turzer Zeit fertig mar. Deftwegen, und um anderer Urfachen willen, liebte er mich mehr als feine beiben Sohne, und gab fich viele Mibe bas gute Mädchen zu beilen.

Ich hatte große Freundschaft mit einem Herrn Gabbi, ber Rämmerer

bes Bapftes und ein groker Freund von Talenten war, wenn er auch selbst keine batte. Bei ihm fand man immer die gelehrten Leute. Johann Greco, Ludwig von Fano, Anton Allegretti und auch Hannibal Caro. einen jungen Fremden, Baftian von Benedig, einen trefflichen Maler, und mich. Wir gingen gewöhnlich bes Tages einmal zu ihm. Der aute Raphael wufite von diefer Freundschaft, und begab fich beswegen zum Herrn Johann Gabbi und fagte ihm: Dein herr, ich kennt mich wohl, und da ich gern meine Tochter bem Benvenuto geben möchte, so wüßte ich mich an niemand besser als an Eure Gnaben zu wenden. Darauf lieft ber turglichtige Gönner ben armen Mann taum ausreben. und ohne irgend einen Anlag in ber Welt, fagte er zu ihm: Raphael. benkt mir daran nicht mehr! ihr seyd weiter von ihm entsernt, als ber Januar von den Maulbeeren. Der arme niedergeschlagene Mann suchte schnell bas Mädchen zu verheirathen. Die Mutter und die ganze Familie machten mir bose Gesichter. Ich wufte nicht, mas bas beiffen follte: und verdrieflich, daß sie mir meine treue Freundschaft so schlecht belohnten. nahm ich mir vor, eine Wertstatt in ihrer Rachbarschaft zu errichten. Meister Johann sagte mir nichts, als nach einigen Monaten, ba bas Mädchen schon verheirathet war.

Ich arbeitete immer mit großer Sorgfalt, mein Hauptwerk zu endigen, und die Münze zu bedienen, als der Papst aufs neue mir einen Stempel zu einem Stücke von zwei Carlinen auftrug, worauf das Bildniß Seiner Heiligkeit stehen sollte, und auf der andern Seite Christus auf dem Meer, der St. Betern die Hand reicht, mit der Umschrift: Quare dubitasti? Die Münze gestel so außerordentlich, daß ein gewisser Secretär des Papstes, ein trefslicher Mann, Sanga genannt, sagte: Ew. Heiligkeit kann sich rühmen, daß sie eine Art Milnze hat, wie die alten Kaiser mit aller ihrer Pracht nicht gesehen haben. Darauf antwortete der Papst: Aber auch Bewenuto kann sich rühmen, daß er einem Kaiser meinesgleichen dient, der ihn zu schäftigt, und ich zeigte sie oft dem Papste, der immer mehr Bergnügen daran zu empsinden schien.

Auch mein Bruber war um diese Zeit in Rom, und zwar in Diensten Herzog Alexanders, bem ber Papst bamals das Herzogthum Benna verschafft hatte, zugleich mit vielen jungen Leuten aus der Schule des außerordentlichen Herrn Johann von Medicis, und ber Perzog hielt so

viel auf ihn als auf irgend einen. Mein Bruber mar eines Tages nach Tische unter ben Banken in ber Werkstatt eines gewissen Baccino bella Croce, wo alle ruftiaften Brüber aufammenkamen; er fak auf einem Stuble und schlief. Bu ber Zeit gingen die Safcher mit ihrem Anführer vorbei. und führten einen gemiffen Capitan Cifti, ber auch aus ber Schule Johanns war, aber nicht bei bem Herzog in Diensten stand. Als biefer vorbeigeführt wurde, sah er ben Capitan Cattivanza Strozzi in ber gebachten Werkstatt, und rief ihm zu: So eben wollte ich euch das Geld bringen, bas ich euch schuldig bin; wollt ihr es haben, so konimt, ehe es mit mir ins Gefängnif spaziert. Capitan Cattivanza batte teine große Luft fich felbst aufs Spiel zu feten, besto mehr andere vorzuschieben; und weil einige von ben tapfersten jungen Leuten gegenwärtig waren, die mehr Trieb als Stärke zu fo großer Unternehmung hatten, fagte er ihnen, fie follten binzutreten und sich vom Hauptmann Cifti das Gelb geben laffen. Wollten bie Bafcher miderfieben, fo follten fie Gewalt brauchen, wenn fie Muth bätten. Es waren vier unbärtige junge Leute. Der eine bief Bertino Albobrandi, der andere Anguillotto von Lucca; der übrigen erinnere ich mich nicht. Bertin war ber Zögling und ber mahre Schüler meines Bruders, der ihn über die Magen liebte. Gleich waren die braven Jungen den Saschern auf dem Salse, die, mehr als vierzig ftart, mit Biten, Buchsen und großen Schwertern zu zwei Banden bewaffnet einher-Nach wenig Worten griff man jum Degen, und hatte sich Capitan Cattivanza nur ein wenig gezeigt, fo hatten die jungen Leute bas ganze Gefolge in die Flucht geschlagen; aber so fanden sie Widerstand, und Bertino war tuchtig getroffen, fo dag er für todt zur Erben fiel. Auch Anquillotto war auf den rechten Arm geschlagen, so daß er nicht mehr ben Degen halten konnte, fondern sich fo gut als möglich zurückziehen mußte. Bertino, gefährlich verwundet, ward aufgehoben.

Indessen diese Händel sich ereigneten, waren wir andern zu Tische, benn man hatte dießmal eine Stunde später gegessen; der älteste Sohn stand vom Tische auf, um die Händel zu sehen. Ich sagte zu ihm: Iohann, ich bitte dich, bleibe da! In dergleichen Fällen ist immer gewiß zu verslieren und nichts zu gewinnen. So vermahnte ihn auch sein Bater, aber der Knabe sah und hörte nichts, lief die Treppe hinunter und eilte dahin, wo das dickte Getümmel war. Als er sah, daß Bertino ausgehoben wurde, lief er zursta und begegnete Cecchino, meinem Bruder, der ihn

fragte, mas es gebe? Der unverständige Knabe, ob er gleich von einigen gewarnt war, bag er meinem Bruber nichts fagen follte, verfette boch gang ohne Ropf, die Bascher hatte Bertino umgebracht. Da bruilte mein Bruber auf eine Beife, bag man es gehn Miglien hatte boren kommen, und fagte zu Johann: Kannst du mir fagen, wer mir ihn erschlagen bat? Der Rnabe fagte ja! es fen einer mit bem Schwert zu zwei Banben, und auf der Mite trage er eine blaue Feber. Mein armer Bruder rannte fort, erkannte fogleich ben Mörber am Beichen, und mit feiner bewumbernswerthen Schnelligkeit und Tapferkeit brang er in die Mitte bes Saufens, und ebe ein Mensch sich's versah, stach er bem Thater ben Wanst burch und burch, und fließ ihn mit bem Griff bes Degens zur Erbe. Alsbann wendete er sich gegen die andern mit folder Bewalt, daß er sie alle würde in die Flucht gejagt haben, batte er sich nicht gegen einen Buchsentrager gemenbet, ber zu seiner Selbstvertheibigung losbrudte und ben trefflichen unglücklichen Knaben über bem Knie des rechten Fußes traf. nieberlag, machten sich bie Bafcher bavon; benn sie fürchteten sich vor einem andern diefer Art.

Der Lärm dauerte immer fort, und ich stand endlich vom Tische auf, schnallte meinen Degen an, wie denn damals jedermann bewaffnet ging, und kam zu der Engelsbrücke, wo ich einen großen Zudrang von Menschen sah; einige die mich kannten, machten mir Platz, und ich sah, was ich, unerachtet meiner Neugierde, gerne nicht gesehen hätte. Unfangs erkannte ich ihn nicht: er hatte ein anderes Kleid an, als ich kurz vorher an ihm gesehen hatte; deswegen kannte er mich zuerst und sagte: Lieber Bruder, mein großes Uebel beunruhige dich nicht! denn mein Beruf versprach mir ein solches Ende. Lasse mich schnell hier wegnehmen! ich hake nur noch wenig Stunden zu sehen. Nachdem ich seinen Fall in aller Kürze vernonnnen hatte, sagte ich zu ihm: Das ist der schlimmste traurigste Fall, der mir in meinem ganzen Leben begegnen konnte; aber seh zufrieden! denn ehe dir der Athem ausgeht, sollst du dich noch durch meine Hände an dem gerochen sehen, der dich in diesen Zustand versetzt hat.

Solche kurze Worte wechselten wir gegen einander. Die Häscher waren fünfzig Schritte von und; benn Maffio, ihr Anführer, hatte vorher einen Theil zurückgeschickt, den Corporal zu holen, der meinen Bruder erschlagen hatte. Ich erreichte sie geschwind, drängte mich, in meinen Mantel gewickelt, mit möglichster Schnelligkeit durche Bolk, und war schon

zu der Seite des Maffio gelangt; und gewiß, ich brachte ibn um, wenn nicht im Augenblick, als ich ben Degen schon gezogen hatte, mir ein Berlinghiere in die Arme fiel, der ein tapferer Jüngling und mein großer Freund war. Bier seiner Gesellen waren mit ihm und fagten zu Maffio: Mache, baf bu wegkommft! benn dieser allein bringt bich um. Maffio fragte: Wer ist es? Sie fagten: Es ist ber leibliche Bruber von bem, ber bort liegt. Da wollte er nichts weiter hören und machte, baf er sich eilig nach Torre di Mona zurudzog. Die andern sagten zu mir: Benvenuto, wenn wir bich gegen beinen Willen verhinderten, so ift es aus guter Absicht geschehen. Lag uns nun bem zu Gulfe kommen, ber nicht lange mehr leben wird. Go fehrten wir um, und gingen zu meinem Bruder, ben wir in ein haus tragen ließen. Sogleich traten bie Aerzte zusammen, und verbanden ihn nach einiger Ueberlegung. Sie konnten sich nicht ent= schließen, ihm den Fuß abzunehmen, wodurch man ihn vielleicht gerettet hätte. Gleich nach bem Berbande erschien Herzog Alexander selbst, ber sich sehr freundlich und theilnehmend gegen ihn bezeigte. Mein Bruder war noch bei sich und fagte zu ihm: Ich bedaure nur, daß Sie, gnäbiger Berr, einen Diener verlieren, ben Sie wohl braver, aber nicht treuer und anhänglicher finden können.

Der Herzog sagte, er möge für sein Leben sorgen; er seh ihm als ein wackerer und brader Mann bekannt. Dann kehrte er sich zu seinen Leuten und sagte, sie sollten es an nichts sehlen lassen. Man konnte das Blut nicht stillen; er sing an irre zu reden und phantasirte die ganze Nacht; außer da man ihm die Communion reichen wollte, sagte er: Ich hätte wohl gethan, früher zu beichten; denn gegenwärtig kann ich das heilige Sacrament in bieses schon zerstörte Gefäß nicht ausnehmen; es sen genug, daß ich es mit den Augen empfange, und durch diese soll meine unsterdliche Seele Theil daran nehmen, die ihren Gott um Barmherzigkeit und Bergebung ansseht.

Sobalb man das Sacrament weggenommen, singen dieselben Thorheiten wieder an, die aus den schrecklichsten Dingen, der ungeheuersten Buth und den fürchterlichsten Worten, die ein Mensch sich denken kann, zusammengesetzt waren; und so hörte er nicht auf, die ganze Nacht bis an den Morgen. Als die Sonne ausgegangen war, wendete er sich zu mir und sagte: Mein Bruder, ich will nicht länger hier bleiben; denn ich würde etwas thun, das jene bereuen sollten, die mir Verdruß gemacht haben. Alsbald warf er sich mit beiben Fissen herum, ob wir ihm gleich ben einen in einen schweren Kasten gesteckt hatten, und gleichsam in ber Bewegung eines der zu Pferde steigen will, sagte er mir dreimal: Lebe wohl! Und so schieb diese tapsere Seele von dannen.

Abends zu gehöriger Stunde ließ ich ihn mit den größten Chren in . der Kirche der Florentiner begraben und ihm nachher einen schönen Leichenflein von Marmor setzen, auf welchem Siegeszeichen und Fahnen gebilbet waren.

Uebergehen kann ich nicht, daß ein Freund meinen Bruder fragte, ob er wohl den Mann, der ihn verwundet, keme? worauf denn der Sterbende hinter mir her einige Zeichen gab, die ich aber wohl bemerkte, und wovon ich die Folgen bald erzählen werde.

Einige vorzügliche Gelehrte, die mein Bruder wohl gekannt umd die seine Tapferkeit bewundert hatten, gaben mir eine Inschrift mit der Bersicherung, daß der außerordentliche Jüngling sie wohl verdiene. Sie lantete folgendermaßen:

Francisco Cellino Florentino, qui, quod in teneris annis ad Joannem Medicem Ducem plures victorias retulit et Signifer fuit, facile documentum dedit quantae fortitudinis et consilii vir erat futurus, ni crudelis fati archibuso transfossus quinto aetatis lustro jaceret. Benvenutus frater posuit. Obiit die XXVII. Maii M.D.XXIX.

Er war fünfundzwanzig Jahre alt, und ob er gleich Johann Franz Cellini hieß, so nannte man ihn doch unter seinen Kameraden Cecchino, den Pseiser. Diesen Kriegsnamen ließ ich denn auch auf den Grabstein setzen, mit schönen antiken Buchstaben, die ich alle zerbrochen vorstellen lassen, außer dem ersten und letzten. Als mich num die gelehrten Bersasser der Inschrift darüber befragten, erklärte ich ihnen, daß ich durch diese zerbrochenen Buchstaben das wundersame Wertzeug seines Körpers, der num zertrümmert seh, vorstellen wollen. Der erste ganze Buchstabe hingegen solle die von Gott uns geschenkte Seele bedeuten, welche unzerstört in Ewigkeit bleibe, so wie der letzte den dauerhaften Ruhm des Berstorbenen anzeige. Dieser Gedanke sand Beisall; auch hat ihn ein und der andere in der Folge nachgeahnt.

Sodann ließ ich auf gedachten Stein bas Wappen ber Cellini feten, jedoch mit einiger Beränderung. In Navenna, einer sehr alten Stadt, finden sich unsere Cellini's als bie geehrtesten Erelleute, welche einen

aufwärts gerichteten, zum Kampf geschickten golvenen Löwen mit vorwärts geworsenen Pranken, in deren rechter er eine rothe Lilie hält, im blauen Felde führen. Das Haupt des Schildes, von Silber, trägt einen rothen Turnierkragen von vier Lätzen, zwischen welchem drei rothe Lilien stehen. Unser Haus aber führt die Löwenpranke ohne Körper, mit allem Uebrigen, was ich vorher erzählt habe. Und so ließ ich auch das Wappen auf meines Bruders Grabstein setzen, nur daß ich statt der Lilie ein Beil andrachte, um mich zu erinnern, daß ich ihn zu rächen habe.

Ich suchte nunmehr mit der größten Sorgsalt jene Arbeit in Gold, die der Papst so sehr verlangte, sertig zu machen; er ließ mich zwei-, dreimal die Woche rusen, und immer gestel das Werk ihm besser. Desters aber verwies er mir die große Traurigkeit um meinen Bruder. Sines Tages, als er mich über die Maßen niedergeschlagen sah, sagte er: Benvenuto, ich glaubte nicht, daß du so gar thöricht wärest! Hast du dem nicht vorher gewußt, daß gegen den Tod keine Arzenei ist? Du bist auf dem Wege ihm nachzusolgen.

Indessen ich aber so an gedachter Arbeit und an den Stempeln für die Minze fortsuhr, hatte ich die Leidenschaft gesaßt, den, der meinen Bruder geliefert, wie ein geliebtes Mädchen nicht aus den Augen zu lassen. Er war erst Cavallerist gewesen und hatte sich nachher als Büchsenschütze unter die Zahl der Häscher begeben, und was mich gegen ihn am grimmigsten machte, war, daß er sich seiner That noch berühmt und gesagt hatte: Wäre ich nicht gewesen, der den braven Kerl aus dem Weg räumte, so hätte er uns alle, zu unserm größten Schaben, in die Flucht geschlagen. Ich konnte num wohl bemerken, daß meine Leidenschaft, ihn so oft zu sehen, mir Schlaf und Appetit nahm, und mich den Weg zum Grabe sührte; ich saßte also meinen Entschluß und scheute mich nicht vor einer so niedrigen und keineswegs lobenswürdigen That; genug, ich wollte eines Abends mich von diesem Zustande befreien.

Er wohnte neben einem Hause, in welchem eine ber stolzesten Courtisanen sich aushielt, die man jemals in Rom reich und beliebt gesehen hatte. Man hieß sie Signora Antäa. Es hatte eben vierundzwanzig geschlagen, als er, nach dem Nachtessen, den Degen in der Hand, an seiner Thür lehnte. Ich schlich mich mit großer Gewandtheit an ihn heran, und mit einem großen pistojesischen Dolch holte ich rücklings dergestalt aus, daß ich ihm den Hals rein abzuschneiden gedachte. Er wendete sich

schnell um; der Stoß traf auf die Höhe der linken Schulter und beschäbigte den Rnochen. Er ließ den Degen fallen und entsprang, von Schmerzen betändt. Mit wenig Schritten erreichte ich ihn wieder, hob den Dolch ihm über den Kopf, und da er sich niederblickte, traf die Klinge zwischen Hals und Nacken und drang so tief in die Knochen hinein, daß ich mit aller Gewalt sie nicht herausziehen konnte: denn aus dem Hause der Antäa sprangen viele Soldaten mit bloßen Degen heraus, und ich mußte also auch ziehen und mich vertheidigen. Ich sieß den Dolch zurück und machte mich sort, um nicht erkannt zu werden, ging ich zu Herzog Alexander, der zwischen Biazza Navona und der Rotonda wohnte. Ich sieß mit ihm reden, und er ließ mich bedeuten, daß, wenn ich versolgt wilrbe, sollte ich nur ruhig sehn und keine Sorge haben; ich sollte mich wenigstens acht Tage inne halten und an dem Werke, das der Papst wünschte, zu arbeiten fortsabren.

Die Soldaten, die mich verhindert und den Dolch noch in Händen hatten, erzählten, wie die Geschichte gegangen war, und was sie filt eine Mihe gehabt den Dolch aus dem Nacken und dem Halse des Verwundeten herauszubringen, den sie weiter nicht kannten. In ihnen trat Johann Bandini und sagte: Das ist mein Dolch; ich habe ihn Benvenuto geborgt, der seinen Bruder rächen wollte. Da bedauerten die Soldaten, daß sie mich nicht ganz gewähren lassen, ob ich ihm gleich so schon in reichlichem Maße seinen Frevel vergolten hatte.

Es vergingen mehr als acht Tage, daß der Papst mich nicht, nach seiner Gewohnheit, rusen ließ; endlich kam der bolognesische Kämmerer mich abzuholen, der mich mit vieler Bescheidenheit merken ließ, daß der Papst alles wisse, aber mir bessenungeachtet sehr wohl wolle. 3ch solle nur ruhig sehn und fleißig arbeiten.

Der Papst sah mich mit einem grimmigen Seitenblid an; bas war aber auch alles, was ich auszustehen hatte: benn als er bas Werk sah, sing er wieder an heiter zu werden und lobte mich, daß ich in kurzer Zeit so viel gethan hätte; alsdann sah er mir ins Gesicht und sagte: Da du nun geheilt bist, so sorge für dein Leben! Ich verstand ihn und sagte, ich würde nicht sehlen.

Sobann eröffnete ich gleich eine schöne Werkstatt unter ben Banken, gerade gegen Raphael bel Moro über, und arbeitete an der Bollendung bes oftgedachten Werks. Der Papst schickte mir alle Juwelen dazu, außer bem Diamanten, ben er wegen einiger Bedürfniffe an Genueser Wechster verpfändet und mir nur einen Abdruck davon gegeben hatte. Durch fünf geschickte Gesellen, die ich hielt, ließ ich noch durchaus vieles arbeiten, so daß in meiner Werkstatt ein großer Werth an Juwelen, Gold und Silber sich befand.

Ich war eben neunundzwanzig Jahre alt, und hatte eine Magd zu mir ins Haus genommen, von der größten Schönheit und Anmuth; sie diente mir zum Modell in meiner Kunst, und ich brachte die meisten Nächte mit ihr zu; und ob ich gleich sonst den leisesten Schlaf von der Welt hatte, so übersiel er mich doch unter solchen Umständen dergestalt, daß ich nicht zu erwecken war. Dieses begegnete mir auch eine Nacht, als ein Dieb bei mir einbrach, der unter dem Borwand, er seh ein Goldsschmied, meine Kostdarkeiten gesehen und den Plan gesaßt hatte mich zu berauben. Er sand zwar verschiedene Golds und Silberarbeiten vor sich, doch erbrach er einige Kästchen, um auch zu den Juwelen zu kommen.

Ein hund, den mir Herzog Alexander geschenkt hatte, und der so branchbar auf der Jagd als wachsam im Hause war, fiel über den Dieb her, ber sich mit bem Degen so gut vertheibigte als er konnte. Der hund lief burch bas haus bin und wieber, tam in die Schlafzimmer meiner Arbeiter, beren Thuren bei ber Sommerhitze offen ftanden, und wedte bie Leute theils burch sein Bellen, theils indem er ihre Decken wegzog, ja balb ben einen, balb ben andern bei bem Arme pactte. Dann lief er wieder mit erschrecklichem Bellen weg, als wenn er ihnen den Weg zeigen wollte; sie wurden biefen Unfug milbe, und weil fie auf meinen Befehl ein Nachtlicht brannten, so griffen sie voll Zorn nach ben Stöcken, verjagten ben guten hund und verschlossen ihre Thuren. Der hund, von biefen Schelmen ohne Sulfe gelaffen, blieb auf seinem Borfate, und ba er ben Dieb nicht mehr in ber Werkstatt fand, verfolgte er ihn auf ber Straffe, und hatte ihm icon bas Rleid vom Leibe geriffen. Der Dieb rief einige Schneiber zu Bulfe, Die schon auf waren, und bat fie um Gottes willen, sie möchten ihn von bem tollen hund befreien; sie glaubten ihm, erbarmten fich feiner und verjagten ben hund mit großer Mühe.

Als es Tag warb, gingen meine Leute in die Werkstatt, und da sie die Thüre erbrochen und offen und die Schubladen in Stücken fanden, singen sie an mit lauter Stimme Webe über den Unfall zu schreien. Ich hörte es, erschraf und kam heraus. Sie riefen mir entgegen: Wir sind

bestohlen! alles ist fort, die Schubladen sind alle erbrochen. Diese Worte thaten eine so schredliche Wirkung auf mich, daß ich nicht im Stande war vom Fleck zu gehen und nach der Schublade zu sehen, in welcher die Inwelen des Papstes waren. Mein Schrecken war so groß, daß mir sast das Sehen verging; ich sagte, sie sollten die Schublade öffnen, um zu ersahren, was von den Inwelen des Papstes sehle. Wit großer Freude sanden sie die sämmtlichen Schlsteine und die Arbeit in Golde dabei; sie riesen aus: Rum ist weiter kein llebel! genug, daß dieser Schatz unberührt ist, ob uns gleich der Schelm nur die Henden gelassen hat, die wir auf dem Leibe tragen; denn gestern Abend, da es so heiß war, zogen wir uns in der Werkstat aus und ließen unsere Kleider daselbst.

Schnell kam ich wieder zu mir, dankte Gott und sagte: Gehet nur und kleidet euch alle an! ich will es bezahlen. Ich konnte mich nicht genug freuen, daß die Sache so ahgelausen war; denn was mich so sehr, gegen meine Natur, erschreckte, war, daß die Leute mir gewiß würden Schuld gegeben haben, ich habe die Geschichte mit dem Dieb nur ersonnen, um den Papst um seine Juwelen zu bringen. Gleich in den ersten Augenblicken erinnerte ich mich, daß der Papst schon vor mir gewarnt worden war. Seine Bertrautesten hatten zu ihm gesagt: Wie könnt Ihr, heiligster Bater, die Juwelen von so großem Werthe einem Ingling anvertrauen, der ganz Feuer ist, mehr an die Wassen als an die Kunst denkt, und noch nicht dreisig Jahre hat. Der Papst fragte, ob jemand von mir etwas wisse, das Berdacht erregen könne? Franz del Nero antwortete: Nein! er hat aber auch noch niemals solche Gelegenheit gehabt. Darauf verseste der Papst: Ich halte ihn für einen vollsommen ehrlichen Mann, und wenn ich selbst ein llebel an ihm sähe, so würde ich es nicht alauben.

Ich erinnerte mich gleich dieses Gesprächs, brachte, so gut ich konnte, die Inwelen an ihre Plätze, und ging mit der Arbeit geschwind zum Papste, dem Franz del Nero schon etwas von dem Gerüchte, daß meine Werkstatt bestohlen seh, gesagt hatte. Der Papst warf mir einen fürchterlichen Blick zu und sagte mit heftiger Stimme: Was willst du hier? was giebt's? Seht hier eure Iuwelen! sagte ich: es sehlt nichts daran. Darauf ersheiterte der Papst sein Gesicht und sagte: So seh willsommen! Und indeß er die Arbeit ansah, erzählte ich ihm die ganze Begebenheit, meinen Schrecken und was mich eigentlich in so große Angst gesetz habe. Der Papst kehrte sich einigemal um, mir ins Gesicht zu sehen, und lachte

zulett über alle die Umftande, bie ich ihm erzählte. Endlich sprach er: Geh und fen ein ehrlicher Mann, wie ich bich gekannt habe!

# Gilftes Capitel.

Des Autors Feinde bebienen fich ber Gelegenheit, daß faliche Mungen jum Borschein kommen, um ihn bei bem Papfte zu verleumben; allein er beweist seine Unschuld zu bes Bapftes lleberzeugung. — Er entvekt ben Schelm, ber seine Werkfatt bestohlen, durch bie Spurkfraste seines Hundes. — Uleberschwemmung von Rom. — Er macht eine Zeichnung zu einem prachtigen Kelche fur den Bapft. — Migverstand zwischen ihm und Seiner heiligkeit. — Carbinal Salviati wird Legat von Rom in des Bapftes Abwesenheit, beleibigt und verfolgt ben Autor. — Eine Augenkrankheit verhindert diesen, den Kelch zu endigen. — Der Papft bei seiner Rückfunft ift über ihn erzürnt. — Außerordentliche Seiner zwischen ihm und Seiner heiligkeit. — Der Autor leibet an venerischen liebeln, und wird das heilige Holz geheist.

Indessen ich an dem Werke immer fortfuhr, ließen sich in Rom einige falsche Münzen seben, die mit meinem eigenen Stempel geprägt waren. Schnell brachte man fie bem Papst und wollte ihm Berbacht gegen mich einflößen. Er fagte barauf zu bem Munzmeister: Sucht mit allem Fleife ben Thater zu entbeden; benn wir wiffen, baf Benvenuto ein ehrlicher Mann ift. Jener, der mein großer Keind mar, antwortete: Wollte Gott, baff es so ware! wir haben aber schon einige Spur. Darauf gab ber Bapst bem Gouverneur von Rom den Auftrag, wo möglich den Thäter zu entbeden; ließ mich kommen, sprach über mancherlei, endlich auch über bie Minze, und sagte wie zufällig: Benvenuto, könntest bu wohl auch falsche Münzen machen? Ich versetzte, daß ich sie besser machen wollte als alle die Leute, die fo ein schändliches Handwert trieben; benn es maren nur unwissende und ungeschickte Menschen, die sich auf solche schlechte Streiche einließen. Ich verbiente so viel mit meiner wenigen Kunst als ich nur brauchte, und könnte babei vor Gott und ber Welt bestehen, und wenn ich falsche Münzen machen wollte, könnte ich nicht einmal so viel als bei meinem orbentlichen Gemerbe verbienen.

Ich muß hier bemerken, daß ich alle Morgen, wenn ich für die Münze arbeitete, drei Scudi gewann; benn fo hoch wurde ein Stempel bezahlt, aber der Münzmeister feindete mich an, weil er sie gerne wohlsfeiler gehabt hätte.

Der Papst merkte wohl auf meine Worte, und ba er vorher befohlen

name, daß man auf und Adu geben unt mich nickt auf Rem Lassen seller, befahl er mannehr, die Untersäudung weiter sonzolehen und sich um nach nicht zu bestimmenn: denn er werder mich nicht ansteinigen, um mich nicht einer zu bestimmenn. Düssenigen, welche die Soche nicher anging, und demen der Karst sie Lebbeit ausgemagen hatte, sanden balle den Thäter. Est were ein Aubeiter dei der Wisigenstein beitet, und pagleich mit ihm wurde ein Michaeller dei der Minige sellist, und pagleich mit ihm wurde ein Minigen eingegegen.

An demielkigem Tage ging ich mit meinem Hunt über Kiaga Ravona. Alls ich ver die Thine des obersten hiebens kam, sidigse mein hund mit greßem Geleille inst hans mit siel einem jungen Menschen an, den ein gewister Geleilhemiet von Kannen. Namenst Tommine, abs des Tiebstahls verdächtig, hatte einzieden lassen. Sie waren oben im Bertwechsel begriffen: der junge Remich längmete koldisch alles ab, und Tommine schien nicht Benedie genng zu haben: man siel meh der han mit solcher Gewalt den Bellagten an, daß die faben Minkelt mit dien hatten und ihn verlien gehen lassen, um se mehr, abs unter diesen ein Genneser war, der seinen Bater kannte. Ich tret hinzu, und der hunte zeigte seine Furcht, weder ver Togen noch ver Stöden, und warf sich aufs neue dem Menschen an den halb, so daß sie mir zuriesen: Senn ich den hunt nicht wegnähne, so würden sie mir ihn tertschlagen.

Ich rif ben Kunt ab, se gut ich teume, und als ber Meusch weggeben wellte, sielen ihm einige Kariertüten aus ber Inde, die Douning für sein Sigenthum erlaunte. Auch ich sant einen meiner Ringe barunter; da ries ich aus: Das ist ber Dieb, der meine Serkstatt erbrochen hat; mein Hunt erlennt ihn. Sogleich ließ ich das treme Thier wieden hat; was ihn wieder annachte. Der Schelm kat mich ihn zu schenen, und verssprach mir alles das Meinige zurück zu geben. Ich nahm den Hund wieder ab, und darauf gab er mir Gelt, Silber und Ringe wieder, und in der Berwirrung 25 Senei darüber: dabei bat er um Gnade, ich aber sagte, er sollte Gott um Gnade bitten; ich würte ihm weder etwas zu Liebe noch zu Leice thun. Ich sehrte zu meiner Arbeit zurück, und erlebte bald, daß ber salsche Münzer ver der Thüre der Münze ausgehenft, sein Mitschuldiger auf die Galeere verkannt wurde, und der gennesische Dieb gleichfalls an den Galgen sam; ich aber behielt über Bervienst den Rumes.

Meine große Arbeit ging ju Ente, als bie fürchtertiche Bafferfluth

eintrat, durch welche ganz Rom überschwemmt wurde. Es war schon gegen Abend, als das Wasser noch immer wuchs; meine Werkstatt lag niedrig, wie die Bänke überhaupt, das Haus aber war hinterwärts an den Higel gebaut. Ich dachte daher an mein Leben und an meine Ehre, nahm alle die Iuwelen zu mir, ließ die Goldarbeit meinen Gesellen, stieg barsuß zu meinen hintersten Fenstern heraus, watete, so gut ich komte, durch das Wasser und suchte auf Wonte Cavallo zu kommen; daselbst bat ich Herrn Johann Gaddi, der mein großer Freund war, mir diesen Schatz auszuheben.

Nach einigen Tagen verlief sich das Wasser; ich konnte endlich das große Werk sertig machen, und ich erlangte, durch meine anhaltende Bemühung und durch die Gnade Gottes, großen Ruhm; denn man behauptete, es seh die schönste Arbeit, die noch jemals dieser Art in Rom gesehen worden.

Rum brachte ich sie bem Papst, ber mich nicht genug rühmen und preisen konnte und ausries: Wenn ich ein reicher Raiser wäre, wollte ich meinem Benvenuto so viel Land geben, als er mit den Augen erreichen könnte: so aber sind wir heut zu Tage nur arme bankerutte Raiser; doch soll er haben, so viel er bedarf.

Ich ließ ben Papst seine übertriebenen Reben vollenden, und bat ihn barauf um eine Stelle unter seinen Leibtrabanten, die eben vacant war. Er versetzte, daß er mir was Besseres zugedacht habe; ich aber antwortete, er möchte mir diese Stelle nur einstweilen zum Miethpfennig geben. Lachend versetzte der Papst, er seh es zufrieden; doch wolle er nicht, daß ich den Dienst thun solle, und um die übrigen darliber zu beruhigen, werde er ihnen einige Freiheiten zugestehen, um die sie ihn gebeten hätten. Dieser Trabantendienst brachte mir jährlich über 200 Scudi ein.

#### **1532. 1533**.

Nachbem ich bem Papst eine Weile mit verschiedenen kleinen Arbeiten gedient hatte, befahl er mir eine Zeichnung zu einem prächtigen Kelche zu machen, die ich sogleich, nebst einem Modell, zu Stande brachte. Das letztere war von Holz und Wachs; statt des Fuses hatte ich drei runde Figuren, Glauben, Hoffnung und Liebe, unter dem Kelche angebracht; sie standen auf einem Untersatze, auf welchem halb erhoben die Geburt und Auserstehung Christi, sodann die Kreuzigung Petri, wie man nir besohlen

batte, zu sehen mar. Indem ich an dieser Arbeit fortfuhr, wollte ber Bapft fie öftere feben; allein ich fonnte leiber bemerten, bak er nicht mehr baran bachte, mich irgend beffer zu verforgen. Daber, als einst bie Stelle eines Frate bel Biombo vacant wurde, bat ich ihn eines Abends barum. Der gute Papft, ber sich nicht mehr ber Entzückung erinnerte, in bie er über mein voriges vollendetes Werk gerathen war, fagte zu mir: Gine Bfrunde bel Biombo trägt 800 Scubi ein; wenn ich bir fie gabe, wilrbeft bu mur beinem Leibe wohlthun, beine schöne Runft vernachläffigen, und man würde mich tabeln. Darauf antwortete ich fogleich: Die Raten guter Art mausen besser, wenn sie fett, als wenn sie hungerig sind; so auch rechtschaffene Männer, die Talent haben, bringen es viel weiter, wenn fie eines reichlichen Lebens genießen, und ein Fürst, ber folche Manner in Wohlstand versetzt, vflegt und nährt die Künste selbst, die, bei einer entgegengesetten Behandlung, nur langfam und kummerlich fortwachsen. Und ich will Em. Heiligkeit nur gesteben, bag ich mir auf biefe Bfrinde tein Boffnung machte, gludlich genug, daß ich ben armen Trabantenbienft erhielt. Geben Em. Beiligkeit jene gute Stelle einem verdienten tunftreichen Manne, nicht einem unwiffenden, ber feinen Leib pflegt. Nehmen Sie ein Beispiel an Papst Julius, Ihrem in Gott ruhenden Borfahren, er gab bem trefflichen Baumeister Bramante eine folche Pfründe. Und alsbald machte ich meine Berbeugung und ging weg.

Darauf trat Sebastian, ber venetianische Maler, hervor und sagte: Wenn Ew. Heiligkeit diese Pfründe jemand zu geben gedenken, der sich in den Klinsten Mühe giebt, so darf ich bitten mich dadurch zu beglicken. Darauf antwortete der Papst: Läßt sich doch der verteuselte Benvenuto auch gar nichts sagen! Ich war geneigt sie ihm zu geben; er sollte aber mit einem Papste nicht so stolz sehn; doch weiß ich nicht, was ich thun soll. Hierauf dat der Bischos von Basona für den gedachten Sebastian und sagte: Heiliger Bater! Benvenuto ist jung und der Degen an der Seite kleidet ihn besser als der geistliche Rock. Geben Ew. Heiligkeit diese Stelle dem geschickten Sebastian, und Benvenuto kann immer noch etwas Gutes, das vielleicht schieckischer ist, erhalten. Da wandte sich der Papst zu Herrn Bartholomäus Balori und sagte zu ihm: Wenn ihr Benvenuto begegnet, so sagt ihm, daß er dem Maler Sebastian die Pfründe verschaftt hat; aber er soll wissen, daß die erste bessere Stelle, die ausgeht, ihm zugedacht ist. Inzwischen soll er sich gut halten und meine Arbeit endigen.

Die andere Nacht begegnete ich Herrn Valori auf der Straße; zwei Fackelträger gingen vor ihm her; er eilte zum Papst, der ihn hatte rusen lassen. Er blieb stehen und sagte mit großer Freundlichkeit alles, was ihm der Papst ausgetragen hatte. Darauf antwortete ich: Mit mehr Fleiß und Nachdenken als jemals werde ich diese Arbeit vollenden, ob ich gleich nicht die mindeste Hoffnung habe vom Papste etwas zu erhalten. Herr Bartholomäus verwies mir, daß ich die Anträge eines Papstes nicht besser zu schäten wisse. Ich antwortete: Da ich weiß, daß ich nichts haben werde, so wäre ich ein Thor, wenn ich hoffen wollte. Und so schieden wir auseinander. Bermuthlich hat Herr Bartholomäus dem Papst meine kühnen Reden und vielleicht noch mehr hinterbracht: denn ich ward in zwei Monaten nicht gerufen, und ich ging auf keine Weise nach dem Palaste.

Der Papst, ber barliber ungebuldig war, gab Herrn Robert Bucci ben Auftrag nachzusehen, was ich mache. Das gute Männchen kam alle Tage und sagte mir etwas Freundliches; und so that ich auch gegen ihn. Endlich als der Papst nach Bologna verreisen wollte und sah, daß ich von freien Stücken nicht zu ihm kam, gab mir Herr Robert zu verstehen, daß ich meine Arbeit hinauftragen solle; benn er wollte sehen, wie weit ich gekommen seh. Ich trug die Arbeit hin und zeigte, daß ich nicht geseiert hatte, und bat den Papst daß er mir 500 Scubi da lassen sollte, theils auf Nechnung meines Verdienstes, theils weil mir noch Gold sehste, um das Werk zu vollenden. Der Papst sagte darauf: Mach's nur erst sertig. Und ich antwortete im Fortgehen, wenn er mir Geld ließe, so sollte es nicht sehlen.

Bei seiner Abreise nach Bologna ließ ber Papst ben Carbinal Salviati als Legaten von Rom zurlick, und gab ihm ben Auftrag die Arbeit bei mir zu betreiben, indem er sagte: Benvenuto ist ein Mann, der sich aus seinem Talent wenig macht, und eben so wenig aus und; deshalb müßt ihr ihn anseuern, so daß ich das Werk vollendet sinde, wenn ich wiederkomme. Da schickte nach Berlauf von acht Tagen diese Bestie von einem Cardinal zu mir und befahl, ich sollte meine Arbeit mitbringen: ich ging aber ohne Arbeit hin. Darauf sagte er zu mir: Wo hast du bein Zwiedelnuß? ist's fertig? Darauf antwortete ich: Hochwürdigster Herr, mein Zwiedelnuß ist nicht fertig, und wird nicht fertig werden, wenn ihr mir nicht die Zwiedeln dazu gebt. Darauf war der Cardinal, der ohnehin niehr einem Esel als einem Wenschen ähnlich sah, noch um

bie Hässter, suhr auf mich los und rief: Ich werbe dich auf die Galeere setzen, daß du Zeit hast deine Arbeit zu vollenden! Da ward ich denn mit dieser Bestie auch bestialisch und sagte: Gnädiger Herr! Wenn ich durch Uebelthaten die Galeere verdiene, dann werdet ihr mich darauf setzen; aber gegenwärtig sürchte ich sie nicht! Und was mehr ist, so bestheure ich, daß ich, eben um Ew. Gnaden willen, jetzt die Arbeit nicht endigen will. Schickt nicht mehr zu mir; denn ich komme nicht mehr her, ihr müsstet mich denn durch die Hässcher holen lassen.

Darauf schiefte ber gute Carbinal einigemal zu mir, um mich im Guten zur Arbeit bereben zu lassen; bagegen ich ihm aber jeberzeit nur antworten ließ, er möchte mir Zwiebeln schiefen, bamit mein Zwiebelmuß fertig werben könnte, und so mußte er zulest an bieser Cur verzweifeln.

Der Papst kam von Bologna zurfick und fragte sogleich nach mir; benn ber Cardinal hatte schon das Schlimmste, was er konnte, von mir geschrieben. Der Papst war in unglaublicher Buth und befahl, ich solle mit dem Werke zu ihm kommen, welches ich auch that.

hier muß ich bemerken, daß in ber Zwischenzeit mich ein großes Augenübel befallen batte, welches bie vornehmste Urfache war, bak ich nicht weiter hatte arbeiten können: ich fürchtete wirklich blind zu werben, und hatte barauf schon meine Rechnung gemacht. Da ich nun fo zum Bapft ging, bachte ich auf meine Entschuldigung, warum bas Wert nicht weiter ware, und wie ich fie vorbringen wollte, indeg ber Papft die Arbeit betrachtete: allein es gelang mir nicht: benn sobald ich zu ihm kam. fuhr er gleich mit wilben Worten beraus und fagte: Gieb bie Arbeit ber! ist sie fertig? Schnell bedte ich sie auf, und er fuhr mit größerer Buth fort: Bei dem mahrhaftigen Gott schwöre ich dir — denn du glaubst dich nicht um mich bekummern zu blirfen — hielte mich nicht bas Urtheil ber Welt zurud, ich liefe bich und bas Werk zu biesem Fenster hinauswerfen. Da ich nun fah, daß ber Papft eine fo schlimme Bestie geworben war, bachte ich barauf mich fachte wegzubegeben und nahm, indeß er immer au schelten fortsuhr, die Arbeit unter das Rleid und sagte murmelnd: Rönnte boch die ganze Welt einem Blinden zu einer folchen Arbeit nicht bas Bermögen geben! Darauf erhob ber Papft feine Stimme noch mehr und rief: Komm her! was fagst du? Ich war im Begriff fort= und bie Treppe hinunterzuspringen; boch faste ich mich, marf mich auf die Aniee, und weil er zu schreien nicht aufhörte, schrie ich auch und rief: 2Benn ich

zu meinem größten Unglück blind werde, bin ich dann gebunden zu arbeiten? Darauf antwortete er: Du hast dich doch hierher finden können, und ich glaube nicht, daß etwas an deinem Borgeben wahr seh. Da ich nun hörte, daß er seine Stimme mäßigte, versetzte ich: Lassen Sie es durch Ihren Arzt untersuchen, und Sie werden die Wahrheit sinden! Darauf sagte er: Ich will schon ersahren, wie es mit dir steht. Da ich nun merkte, daß er mir Gehör gab, suhr ich sort: An diesem großen Uebel ist nur der Cardinal Salviati Schuld; denn sobald Ew. Heiligkeit verreist waren, ließ er mich rusen, nannte meine Arbeit ein Zwiedelmuß und drohte mir mit der Galeere. Die Gewalt dieser niederträchtigen Worte war so groß, daß mir auf einmal vor heftiger Leidenschaft daß ganze Gesicht brannte, und mir eine so unendliche Hitze in die Augen drang, daß ich den Weg nach Hause nicht sinden konnte. Wenige Tage darauf siel mir's wie ein Staar vor beibe Augen: ich sah fast nichts und mußte die Arbeit stehen lassen.

Nachdem ich also gesprochen, stand ich auf umd ging in Gottes Namen sort. Nachher ersuhr ich, der Papst habe gesagt: Aemter kann man ihnen geben, aber nicht Berstand und Betragen! Ich habe dem Cardinal nicht befohlen, daß er so hart versahren sollte. Wein Leibarzt soll seine Augenstrankheit, untersuchen, und wird sie wahr besunden, so muß man Nachsicht mit ihm haben.

Ein Ebelmann von Bebeutung, ein Freund des Papstes und voller Berdienste, war eben gegenwärtig; er fragte wer ich seh? Heiliger Bater! sagte er, ich erkundige mich darum, weil ich Sie niemals in so großem Born und alsbald wieder in so großem Mitleiden und wahrer Theilnahme gesehen habe. Wer ist der Mann? Und da Ew. Heiligkeit sehr viel an ihm gelegen scheint, so kann ich ihm ein Geheimniß lehren, wodurch seine Augen geheilt werden sollen. Der Papst antwortete: Das ist der größte Meister, der jemals in seiner Kunst geboren worden ist; ich will euch gelegentlich seine Arbeit zeigen, und es soll mir lieb sehn, werm etwas zu seinem Besten geschehen kann.

Nach drei Tagen ließ mich der Papst rufen, als er eben gespeist hatte: jener Svelmann war gegenwärtig, und ich zeigte meinen Kelch vor, worüber dieser mir viel Lob ertheilte; da aber noch der Knopf herbeigesbracht wurde, wuchs seine Berwunderung; er sah mir ins Gesicht und saste: Er ist jung genug und kann es noch weiter bringen. Darauf

Bapste. Tobias hatte eine Art Leuchter vorgestellt, in welchen das Horn als eine Kerze eingesteckt werden sollte; statt der Fliße des Leuchters waren vier Einhornstöpschen angebracht. Ich konnte mich nicht enthalten über diese schwache Ersindung auf eine bescheidene Weise zu lachen. Der Papst bemerkte es und sagte: Laß nur deine Zeichnung sehen! Ich hatte einen einzigen Einhornstops vorgestellt, wozu ich theils die Bildung eines Pferdes, theils eines Hirsches genommen hatte; er war mit einer schönen Art von Schleier und andern gefälligen Zierrathen bereichert. Darauf sollte das Horn eingepaßt werden. Jedermann, der diese Ersindung sah, gab ihr den Borzug.

Aber leiber waren einige Mailander von großem Ansehen gegenwärtig. bie bem Papft einrebeten und vorstellten, er wolle ja bas Werk nach Frankreich senden: die Franzosen sehen rohe Leute und würden die Bortrefflichkeit ber Arbeit bes Benvenuto nicht einsehen, vielmehr wurde ihnen bie Art Kirchenputz ber andern Zeichnung besser einleuchten, die auch geschwinder ins Werk gesetzt sehn würde; mittlerweile könne Benvenuto sich an den Kelch halten; zwei Arbeiten wurden auf einmal fertig und Tobias mare boch auch nicht umsonst berufen worden. Der Papst, ber Berlangen hatte seinen Relch vollendet zu sehen, folgte bem Rath, gab jenem bas Horn in Arbeit und ließ mir sagen, ich mochte ben Relch fertig machen. Darauf antwortete ich, bag ich in ber Welt nichts mehr wünsche, und wenn er nur von einer anbern Materie als von Gold mare, fo wollte ich ihn wohl ohne weitere Beihülfe zu Stande bringen. Darauf verfette ber pobelhafte Hofmann: Berlange nur fein Gold vom Bapft; benn er gerath fonst in ben größten Born, und webe bir bangch! 3ch antwortete barauf: Lehrt mich ein wenig, mein Herr, wie man Brod ohne Mehl macht! Ohne Gold wird dieses Werk nicht fertig werden. Diese Worte verbroffen ibn: er brobte mir, bem Bavst alles zu binterbringen und that es auch; ber Bapft brach in eine bestiglische Wuth aus und sagte, er wolle boch seben, ob ich so toll sep, mich dieser Arbeit zu weigern. So gingen zwei Monate vorbei, in benen ich, ungeachtet meiner Drohung, mit großer Liebe gegrbeitet hatte. Da ber Bapst sah, daß ich die Arbeit nicht brachte, ward er mir äußerst ungunstig und brobte mich auf jede Weise zu züchtigen.

Eben war ein gewisser mailanbischer Golbschmieb gegenwärtig, mit Namen Bompeo und ein wahrer Berwandter eines gewissen Herrn Trajans, eines sehr begünstigten Dieners des Papstes; beide sagten einstimmig: Wenn Ew. Heiligkeit ihm die Münze nehmen, so wird ihm die Lust school



kommen den Kelch zu endigen. Darauf versetzte der Papst: Es würden vielmehr daraus zwei Uebel entstehen: ich würde bei der Minze übel bedient sehn, und er würde den Kelch nicht mehr anrühren. Die beiden Mailänder ließen aber doch nicht ab und brachten es endlich dahin, daß er mir die Minze nahm und sie einem jungen Menschen von Perugia gab.

Pompeo kam felbst, mir im Namen Seiner Heiligkeit zu sagen, daß ich die Münze versoren habe, und wenn ich den Kelch nicht fertig machte, sollte ich noch andere Dinge verlieren. Ich antwortete: Sagt Seiner Heiligkeit, die Minze hat er sich, nicht mir genommen. Und so wird es auch mit den andern Dingen gehen. Und sagt nur, wenn er mir die Münze auch wiedergeben wollte, würde ich sie nicht annehmen. Dieser abscheuliche mißgünstige Mensch eilte, was er konnte, alles dem Papste wieder zu sagen, wobei er gewiß von dem Seinigen hinzuthat.

Rach acht Tagen schickte der Papst denselbigen Menschen zu mir und ließ mir sagen, er wolle nunmehr den Kelch nicht von mir geendigt haben, er verlange die Arbeit, so weit wie sie gegenwärtig gekommen sep. Darauf antwortete ich: Das ist nicht wie mit der Münze, die er mir nehmen kann, wenn er will; 500 Scudi habe ich von ihm empfangen, und die will ich sogleich zurückzahlen; das Werk ist aber mein, und ich will damit nach Vergnügen schalten. Darauf sagte ich ihm noch einige beißende Worte, die sich auf ihn bezogen, und er eilte dem Papst alles zu hinterbringen.

Nach Berlauf breier Tage kamen zwei Kämmerlinge bes Papstes zu mir, vornehme und von Seiner Heiligkeit sehr begünstigte Personen. Sie sagten zu mir: Benvenuto, du hast bisher gewagt den Papst aufzuziehen, und willst keinen vernünftigen Borstellungen Gehör geben. Höre nun! Giebst du ihm sein Werk nicht herans, so haben wir Besehl dich ins Gesängniß zu führen. Darauf sah ich ihnen fröhlich ins Gesicht und sagte: Weine Herren! Wenn ich dem Papste dieß Werk gäbe, so gäbe ich ihm mein Werk, und nicht das seinige; und ich habe nicht Lust es herauszugeben, dem nachdem ich es mit Fleiß und Sorgsalt so weit gesührt habe, will ich nicht, daß es etwa in die Hände einer unwissenden Bestie gerathe, die es mit wenig Mühe verdürbe.

Es war bei dieser Unterredung auch jener Golbschmied Todias gegenwärtig, der sich unterstand von mir sogar die Modelle des Werks abzufordern; ich aber sagte ihm, was solch ein elender Mensch zu hören verbiente, und was ich hier nicht wiederholen mag. Da aber die beiden Herren in mich drangen und verlangten, ich solle mich eilig entschließen, sagte ich ihnen, daß ich schon entschlossen seh, nahm mein lleberkleid, und ehe ich aus dem Laden ging, wendete ich mich mit großer Berehrung gegen ein Erucisix und sagte, mit der Mütze in der Hand: Gnädiger, umsterblicher, gerechter und heiliger Erlöser! Alles was du thust und zulässest, geschieht nach deiner großen, unvergleichdaren Gerechtigkeit. Du weißt daß ich ungefähr in das Lebensalter gelange, welches du auch erreicht hast, und ich habe dis hierher um keiner Ursache willen mich ins Gesängniß begeben mitssen: ist es aber gegenwärtig dein Wille, daß ich diese Schmach erdulde, so danke ich dir auch dassir und übernehme sie geduldig. Darauf wendete ich mich zu den Kämmerlingen und sagte mit einem spottenden Lächeln: Meinesgleichen verdiente wohl keine geringern Häscher als ihr send, meine Herren! So nehmt mich denn als Gefangenen in die Mitte und führt mich wohin ihr wollt.

Diese äußerst artigen und hösslichen Männer begannen zu lachen, nahmen mich in die Mitte und führten mich unter gefälligen Gesprächen zum Gouverneur von Kom, der Magalotti hieß. Wir fanden bei ihm den Fiscal; sie hatten uns beibe erwartet. Die beiden Herren Kämmerllinge sagten lachend: Hier bringen wir euch diesen Gesangenen; nehmt ihn wohl in Acht! Wir haben ums genug erlustigt, indem wir euren Leuten ins Amt greisen mußten, wie uns denn auch Benvenuto zu erkennen gab, daß er, da dieß seine erste Gesangenschaft seh, durch Häscher unserer Art abgeführt werden müsse. Sie eilten darauf zum Papst und erzählten ihm alle Umstände. Ansangs wollte er in Jorn gerathen, nachher that er sich aber Sewalt an und lachte; denn es waren viele Herren und Cardinäle gegenwärtig, die mich höchlich begünstigten.

Indessen beschäftigten sich der Gouverneur und der Fiscal mit mir; bald drohten sie, bald ermahnten sie, bald wollten sie mir rathen. Sie sagten, es seh natürlich, daß, wenn einer von einem andern eine Arbeit machen lasse, so tönne er sie auch, nach seinem Belieben, auf jede Weise wieder zurücknehmen. Dagegen versetzte ich, daß das keineswegs gerecht seh, und daß ein Papst das nicht thun könne; denn er seh nicht von der Art gewisser thrannischer Herrchen, die ihrem Bolk das Schlimmste, was sie nur können, anzuthun fähig sind, und weder Gesetz noch Gerechtigkeit beobachten; dergleichen Dinge könne aber der Statthalter Christi nicht üben. Darauf sagte der Gouverneur mit gewissen häschermäßigen Gebärden und

Worten die ihm eigen waren: Benvenuto! Benvenuto! bu gehft barauf aus, bak ich bich nach Berdienst behandeln foll. So werdet ihr mir alle Ehre und Höflichkeit widerfahren laffen! Schicke sogleich nach ber Arbeit und erwarte nicht bas zweite Wort! Darauf fagte ich: Meine Berren, erlaubt mir, baf ich noch vier Worte filr meine Sache vorbringe. Der Fiscal. ber ein bescheibenerer Büttel als ber Gouverneur war, wendete sich zu ihm und fagte: Gnäbiger Berr: vergonnt ihm hundert Worte. Wenn er nur bas Werk berausgiebt, so haben wir genug. Darauf sagte ich: Wenn irgend jemand ein Gebäude aufmauern liefe, fo komte er jum Meister, ber ihn schlecht bediente, mit Gerechtigkeit fagen: Gieb mir mein Saus. ich will nicht, baf bu mir baran arbeiten follst! er konnte ibm feine Arbeit bezahlen und ihn wegschicken. Auch wenn einer einen tostbaren Ebelstein wollte fassen laffen, und ber Juwelier bebiente ihn nicht nach feinem Willen, der könnte fagen: Gieb mir mein Juwel heraus, ich mag beine Arbeit nicht. Aber hier ift nicht von dieser Art die Rede; benn es ift weber ein Haus noch ein Ebelstein, und mir kann man nichts weiter aufer= legen, als daß ich die 500 Scudi zurudgebe, die ich erhalten habe. Und fo, anädiger Herr, thut was ihr könnt, von mir erhaltet ihr nichts als bie 500 Scubi; und bas mögt ihr bem Papst sagen! Eure Drohungen machen mir nicht die mindeste Furcht; ich bin ein ehrlicher Mann und bei meinen Handlungen wird mir nicht bange.

Der Gowerneur und Fiscal standen auf und sagten mir, daß ste zum Papste gingen, und der Auftrag, mit dem sie wahrscheinlich wieder kämen, würde mir übel bekommen. So blieb ich verwahrt zuruck, ging in einem Saal auf und ab, und sie verzogen sast drei Stunden. Indessen besuchten nich alle die vornehmsten florentinischen Kausseute und baten nich inständig, ich solle nicht mit einem Papste rechten; denn das könne zu nieinem völligen Verderben gereichen. Ich antwortete darauf, daß ich sest entschlossen serben gereichen.

Sobald der Gouverneur mit dem Fiscal zurückgekommen war, ließ er mich rufen und sagte: Der Auftrag den ich vom Papste habe, thut mir selbst leid; schaffe das Werk sogleich her, oder erwarte was dir begegnen kann! Darauf antwortete ich: Bis auf diese Stunde habe ich nicht geglaubt, daß der Statthalter Christi eine Ungerechtigkeit begehen könne, auch glaube ich es nicht, dis ich es sehe; thut daher was ihr nicht lassen könnt. Der Gouverneur versetzte nochmals: Ich habe dir vorerst noch zwei

Worte vom Papste zu sagen, und damn werde ich meinen Auftrag wollbringen. Der Papst besiehlt, du sollst mir die Arbeit hierher bringen: sie soll vor meinen Angen in eine Schachtel gelegt und versiegelt werden, ich soll sie hindringen, und er verspricht, dei Tren und Glanden, daß er sie nicht eröffnen, sondern sie dir sogleich zurückgeben will; aber so soll es seinn um seiner eigenen Ehre willen. Darauf antwortete ich lächelnd: Herzlich gern will ich mein Werk auf diese Weise hingeben, denn ich möchte doch auch gern ersahren, wie Tren und Glande eines Papstes beschafsen ist. So schützte ich nach meiner Arbeit, siegelte sie, wie er's verlangte und gab sie him.

Als ber Gonvernenr zum Papste zurückfam, nahm vieser die Schachtel, wie jener mir nachher selbst erzählte, wendete sie einigemale mm und fragte sodamn den Gonverneur, ob er die Arbeit gesehen habe. Darauf sagte vieser: Ja! sie seh in seiner Gegenwart versiegelt worden, und versicherte dadei, die Arbeit habe ihm höchst bewundernswerth geschienen. Darauf versetze der Papst: Sage Benvennto, die Päpste haben Gewalt viel größere Dinge denn dieses zu lösen und zu dinden; und indem er dieses mit einigem Berdruß zu sagen schien, nahm er Siegel und Bindsaden weg und öffnete die Schachtel.

Rachdem er die Arbeit genngsam betrachtet hatte, zeigte er sie Todias, dem Goldschmied, der sie sehr lobte, und als der Papst ihn fragte, ob er nunmehr, da er das Werk gesehen habe, ein ähnliches unternehmen molle, mit Ia autwortete und vom Papste Besehl erhielt, sich ganz danach zu richten. Darauf wendete sich der Papst zum Gouderneur und sagte: Seht, ob Bendennto ench das Werk überlassen will! Bezahlt es ihm so hoch als es ein Kenner schätzen mag; will er es selbst endigen und einen Termin setzen, so such mit ihm übereinzukonnnen und macht ihm die Bequemsichkeit, die er bedarf. Darauf sagte der Gouderneur: Heiliger Bater! Ich kenne die fürchterliche Art dieses jungen Mannes; erlaubt mir, daß ich ihm nach meiner Weise zu Leibe gehe. Darauf erwiederte der Papst, mit Worten sollte er thun was er wolle, ob daburch gleich die Sache noch schlimmer werden würde; wenn er aber gar nicht mit mir sertig werden könnte, so sollte er mir besehlen die 500 Scudi an seinen Inwelier Bompep zu bringen.

Der Gonvernem kam zurück, ließ mich in sein Zimmer rufen, und sagte zu mir mit einem Häscherblick: Die Bäpste haben Gewalt bie ganze Welt zu binden und zu lösen, und das wird sogleich im Himmel gutgeheißen. Hier ist dein Werk offen zurück; Seine Heiligkeit hat es gesehen. Darauf erhob ich die Stimme und rief: Run weiß ich doch, wie Treu und Glaube der Päpste beschaffen ist! Darauf that der Gouverneur einige ganz unvernünstige Aussälle. Da er aber merkte, daß nichts auszurichten war, verzweiselte er an dem Unternehmen, und sagte mit einer etwas sanstern Art: Benvenuto, es thut mir leid, daß du dein Bestes nicht einsehen willst. So gehe denn hin, und bringe die 500 Scudi dem Juwelier Pompeo. So trug ich mein Werk fort, und brachte sogleich die 500 Scudi an Ort und Stelle.

Nun hatte ber Bapft, begierig ben Faben meiner Anechtschaft wieber anzuknübfen, gehofft, ich follte nicht im Stande febn fogleich bas Gelb zu überliefern. Als baber Bompeo lächelnd mit bem Gelbe in ber Hand vor ihn tam, schimpfte er und ärgerte sich, daß die Sache so abgelaufen war; bann sagte er: gehe und suche Benvenuto in feiner Werkstatt auf; fage ihm, er folle mir bas Wert zu einer Monftranz fertig machen, bag ich am Frohnleichnam bas Hochwürdige barin in Procession tragen kann; er foll alle mögliche Bequemlichkeit haben, nur foll er arbeiten. Pompeo kam zu mir, rief mich beraus und machte mir, nach seiner Art, die un= geschicktesten Eselscaressen, und fagte mir die Worte des Papstes wieder. Darauf antwortete ich schnell: 3ch kann mir keinen größern Schat in ber Welt wünschen, als wenn ich die Gnabe eines so großen Bapftes wieber erlange, bie ich nicht burch meine Schuld verloren habe, sonbern burch meine unglückliche Krankheit und durch die Bösartigkeit gewisser neibischer Menschen, benen es eine Freude macht Boses zu ftiften. Hat boch der Papst eine Menge Diener! Er soll mir euch nicht mehr schicken, um eures Heils willen, und ihr konnt euch nur in Acht nehmen. Ich aber werbe Tag und Nacht an ben Dienst bes Papstes benken und alles thum was ich vermag. Bergefit nur nicht, was ihr bem Papst über mich gesagt habt, und mischt euch nicht in meine Angelegenheiten: benn eure Fehler follen euch noch verbientermaßen gereuen. Alles biefes hinterbrachte ber Menfc bem Papfte auf eine bestialische Weise, und so blieb bie Sache eine Beile; ich arbeitete in meiner Werkstatt und trieb mein Geschäft.

Tobias, ber Golbschmieb, hatte indessen jenes Einhorn garnirt und die Berzierung nach seiner Art vollendet; dann befahl ihm der Papst, er solle einen Kelch, nach der Weise des meinen, den er gesehen hatte, sogleich anfangen, und ließ nach einiger Zeit sich die Arbeit zeigen, und als

sie ihm missiel, war es ihm verdrieslich mit mir gekrochen zu haben; er schalt auf die Werke des Todias und auf alle, die ihn empsohlen hatten. Mehrmals schickte er mir darauf den Baccino della Croce, und ließ mich wegen der Monstranz mahnen. Ich antwortete: Seine Heiligkeit möchte mich nur so lange ausruhen lassen, die ich mich von meiner Krankheit, von der ich noch nicht ganz geheilt sen, wieder erholt hätte; ich würde aber indessen doch zeigen, daß ich jede Stunde, in der ich zu arbeiten im Stande sen, bloß zu Ihrem Dienste widmen wolle. Denn ich hatte ihn heimlich porträtirt und arbeitete in meinem Hause heimlich an einer Medaille sihn. In meiner Werkstatt aber hielt ich zu der Zeit einen Gesellen, der ehemals mein Lehrbursch gewesen war und sich Felix nannte.

# Zweites Buch.

# Erftes Capitel.

Der Autor verliebt sich in eine siellianische Courtisane, Namens Angelica, welche von ihrer Mutter geschwind nach Reapel geführt wird. — Seine Berzweiflung über ben Berluft feiner Geltebten. — Er wird mit einem siellianischen Priester bekannt, der sich mit Zauberei abziebt. — Ceremonien, deren er sich bebient. — Der Autor ist bei den Beschwörungen gegenwärtig, in hoffnung seine Geliebte wieder zu erlangen. — Bunderbare Wirfung der Beschwörung. — Ihm wird versprochen, er soll Angelica innerhalb eines Monats wiedersehen. — Streit zwischen ihm und herrn Benedetto, den er tödtlich mit einem Stein verwundet. — Pompeo von Mailand berichtet dem Papst, der Autor habe den Goldschmicht Tobias umgebracht. Seine helligkeit besiehlt dem Gouverneur von Rom, den Mörder zu ergreisen und auf der Stelle hinrichten zu lassen. Er entslieht und begiebt sich nach Reapel. Auf dem Wege trifft er einen Freund an, Solosmeo den Bildhauer.

Bu ber Zeit hatte ich mich, wie junge Leute pflegen, in eine Sicilianerin von der größten Schönheit verliebt; auch fle zeigte, daß fle mir sehr wohl wolle; die Mutter aber, welche unsere Leidenschaft bemerkt hatte, und sich vor unsern Absichten fürchtete — denn ich wollte heimlich mit dem Mädchen nach Florenz fliehen — kam mir zuvor, ging Nachts aus Rom, und ließ mir vorspiegeln, als wenn sie nach Eivitavecchia den Weg genommen hätte; sie begab sich aber auf Ostia, und von da nach Neapel. Ich eilte gerade auf Civitavecchia, und beging unglandliche Thorbeiten, um sie wieder zu sinden. Es wäre zu umständlich diese Dinge hier zu erzählen; genug, ich war im Begriff toll zu werden oder zu sterben. Sie schrieb mir nach zwei Monaten, daß sie sich in Sicilien sehr mißvergnligt besinde. Indessen hatte ich mich allen denkbaren Bergnligungen ergeben und eine andere Liebe ergriffen, mur um jene los zu werden.

Unter solchen Ausschweifungen hatte ich gelegentlich mit einem gewissen sicilianischen Geistlichen Freundschaft gemacht; er war von dem erhabensten Geiste und wohl im Lateinischen und Griechischen erfahren. Einsmals,

burch eine besondere Wendung des Gesprächs, kamen wir auch auf die Bauberei zu reben, und ich sagte, wie fehr ich mein ganzes Leben burch verlangt hätte irgend etwas von biefer Runft zu sehen ober zu fouren. Daranf versetzte ber Briefter: Bu einem solchen Unternehmen gehort ein ftartes und sicheres Gemuth. 3ch verfette, bag ich die Stärke und Sicherbeit wohl zeigen wolle, wenn sich nur die Art und Weife fande ein foldes Werf zu unternehmen. Darauf antwortete ber Briefter: Wem bir am Anschauen solcher Dinge genug ift, so will ich beine Neugierbe fattigen. Wir wurden eins, das Werk zu unternehmen, und eines Abends machte sich ber Priester bereit, indem er mir fagte, ich solle einen, auch zwei Gefährten suchen. Da rief ich Bincenz Romoli, meinen besten Freund, welcher einen Bistojeser mit sich nahm, ber sich auch auf die Schwarzklinstelei gelegt hatte. Wir gingen zusammen ins Colifeum; bort kleidete fich ber Briefter nach Art ber Zauberer, zeichnete Cirkel auf bie Erbe mit ben schönsten Ceremonien, die man fich auf ber Welt nur benten tann. Er hatte und Baffetita (Assa foetida) mitbringen laffen, toftbares Raucherwerk und Feuer, auch boses Räucherwerk.

Da alles in Ordnung war, machte er das Thor in den Eirkel und führte uns bei der Hand hinein; dem andern Schwarzklinstler befahl er das Räucherwerk nach Bedürsniß ins Feuer zu wersen; uns überließ er die Sorge das Feuer zu unterhalten und die Spezereien darzureichen; dann sing er seine Beschwörungen an, welche über anderthalb Stunden dauerten. Darauf erschienen manche Legionen Teufel, so daß das Coliseum ganz voll ward. Ich ward mit den köstlichsten Specereien beschäftigt, und als der Priester eine so große Menge Geister bemerkte, wendete er sich zu mir und sagte: Berlange was von ihnen! Ich versetze, sie sollen machen, daß ich mit meiner Sicilianerin wieder zusammen komme.

Diese Nacht erhielten wir keine Antwort, ob ich gleich sehr zufrieden über diese Begebenheit war. Der Nekromant behauptete, wir müßten noch ein andermal hingehen, und ich würde in allem was ich verlangte, völlig befriedigt werden; aber ich müßte einen unschuldigen Knaden mitbringen. Ich nahm einen Lehrknaben, ungefähr zwölf Jahre alt, und berief von neuem Bincenz Romoli, und da ein gewisser Agnolino Gaddi unser Haussfreund war, nahm ich auch diesen mit zu unserer Unternehmung. Wir kamen an den vorigen Ort; der Nekromant machte wieder seine Borbereitung, und mit derselben, ja mit einer noch wundersameren Ordnung

brachte er uns in den Cirkel, den er von neuem mit mehr Runft und Ceremonien bereitet hatte. Bincenz und Agnolino beforgten bas Räucherwerk und das Feuer; mir gab er das Bentakel in die Hand und fagte. er wurde mir die Gegenden zeigen, wohin ich's zu wenden hatte. Run fing ber Netromant die schrecklichsten Beschwörungen an: er rief bei ihren Namen eine Menge solcher Teufel, die Häupter ber Legionen waren, und beschwur sie, im Namen und Gewalt Gottes, des unerschaffenen, lebenbigen und ewigen, und das in hebräischen Worten, auch mitunter in genugsamen griechischen und lateinischen, so bag in turzer Zeit einhundertmal mehr als bei ber ersten Beschwörung erschienen und bas ganze Coliseum sich erfüllte. Bincenz Romoli und Gabbi unterhielten bas Feuer, und sparten das kostbare Räucherwerk nicht; mir aber gab der Nekromant den Rath abermals zu verlangen, daß ich mit meiner Angelica fenn möchte. 3ch that es, und er wendete sich zu mir und sagte: Borft bu, was sie sprechen? In Zeit eines Monats sollst du bei ihr sehn. Darauf bat er mich von neuem, ich möchte nur festhalten; benn es wären wohl eintausend Legionen mehr, als er verlangt habe, und sie sehen von der gefährlichsten Art; ba sie aber boch mein Begehren erfüllt hatten, so mußte man ihnen freundlich thun und sie gebuldig entlassen.

Nun fing bas Kind, bas unter bem Bentakel war, zu jammern an, und fagte, es feben ein taufend ber tabfersten Manner beisammen, Die ums alle brobten; bann fab es noch vier ungeheure Riefen, bewaffnet und mit ber Gebarbe, in ben Rreis einbrechen zu wollen. Inbessen suchte ber Netromant, ber vor Furcht zitterte, sie auf die sanfteste und gefälligste Art, so gut er konnte, zu entlassen. Bincenz Romoli, ber über und über zitterte, hörte nicht auf zu räuchern; ich fürchtete mich so sehr als die andern, ließ mich es aber nur weniger merken und sprach ihnen allen Muth zu. Gewiß, ich war halb todt, als ich den Nekromanten in so großer Angst sab. Das Rind hatte ben Ropf amischen die Aniee gestedt und fagte: So will ich sterben! benn wir tommen um, alle ausammen. Da fagte ich zum Knaben: Diese Creaturen sind alle unter uns, und was du siehst ist Rauch und Schatten: bebe nur die Augen ohne Furcht auf! Das Rind blidte bin, und sagte von neuem: bas ganze Colifeum brennt, und bas Feuer kommt auf uns los. Es hielt bie Banbe vors Gesicht, rief, es sen tobt und wollte nichts mehr seben. Der Refromant empfahl sich mir, bat, ich möchte nur festhalten und start mit Zaffetika räuchern. Ich wendete mich zu Bincenz, und sagte er möge schnell Zaffetika ausstreuen. Indem so betrachtete ich den Agnolino, der so erschrocken war, daß ihm die Augen in die Quere skanden und er halb todt schien. Agnolo! rief ich: hier ist nicht Zeit sich zu fürchten; mache dir was zu thun, rühre dich und streue schnell die Zafsetika. Agnolo, indem er sich bewegen wollte, verunreinigte sich mit so heftigem Getöse, daß die Krast der Zassetika nur gering dagegen war; das Kind erhob bei diesem Schall und Gestant ein wenig das Gesicht, und da es mich lächeln sah, erholte es sich ein wenig von seiner Furcht und sagte, sie zögen sich mit Macht zurück.

So blieben wir bis die Morgenglode zu läuten anfing, und bas Rind fagte, nur wenige seben noch librig geblieben, und sie stünden von ferne. Der Netromant vollbrachte nun seine Ceremonien, jog sich aus, nahm seinen großen Bad Bucher zusammen, und wir verließen mit ihm auf einmal den Kreis; einer briidte sich an den andern, befonders hatte fich das Kind in die Mitte gedrängt, indem es den Nekromanten bei der Weste und mich beim Ueberkleid hielt. Beständig, bis wir zu unsern Saufern unter ben Banken gelangt waren, versicherte es uns, zwei von benen, die es im Colifeum gesehen babe, spazierten mit großen Sprlingen vor me ber, und liefen bald über die Dacher, bald über die Straffen. Der Netromant fagte, so oft er auch schon in bem Kreis gewesen, set ihm boch niemals so etwas Außerordentliches begegnet; er bat mich, daß ich ihm beistehen follte, benn bie Teufel muften uns die Schäte zeigen, beren die Erde voll sen, und auf diese Weise mußten wir die reichsten Leute werben. Die Liebeshändel sepen Gitelkeit und Narrheit, wobei nichts heraustomme. Ich versetzte barauf, daß ich ihm gerne beisteben wollte, wenn ich nur Latein verstilmbe; er aber versicherte mich, bag mir das Latein gar nichts helfen könne: er habe gar manchen vortrefflichen Lateiner angetroffen, aber niemand von fo gesettem Gemuth wie mich. und ich folle mich nur nach feinem Rathe halten. So tamen wir nach Haufe und träumten bie folgende Nacht alle von Teufeln.

Sobald ber Nelromant bes Tages barauf mich wieber sah, sprach er mir zu, ich möchte boch auf jenes Unternehmen eingehen. Darauf fragte ich ihn, wie viel Zeit wir dazu brauchen würden, und an welchen Ort wir zu gehen hätten? Er sagte mir, in weniger als einem Monat würden wir sertig sehn, und ber geschickteste Ort ware in den Bergen von Norcia. Zwar habe sein Meister auch hier in ber Nähe, in ben Gebirgen ber Abtei Fasta, eine solche Weihe vorgenommen; es hätten sich aber boch solche Schwierigkeiten gefunden, die in den Bergen von Norcia wegsielen; auch sehen die Bauern daselbst in der Nachbarschaft zuverlässige Leute, nicht ganz umerfahren in diesen Dingen, und könnten uns im Nothfall wichtige Dienste leisten.

So liberrebete mich der Briefter Nekromant um so leichter, als ich zu solchen Dingen schon geneigt war; aber ich sagte ihm, ich wollte zuerst die Medaille für den Papst fertig machen; denn er und niemand anders wußte um diese geheime Arbeit. Auch fragte ich ihn innmer, ob ich nicht in der bestimmten Zeit meine Sicilianerin sehen wilrde? denn der Termin kam näher heran, und es schien mir wunderbar, als ich nichts von ihr hörte. Der Nekromant versicherte mich, daß ich gewiß mit ihr zusammentressen wirde; denn jene hielten Wort, wenn sie auf solche Weise versprächen: ich sollte aber ausmerken und mich vor Händeln in Acht nehmen, die sich dabei ereignen könnten; ich sollte lieber etwas gegen meine Natur erdulden; denn es läge eine große Gesahr nicht weit, es wäre besser stillt mich, wenn ich mit ihm ginge das Buch zu weihen; auf diese Weise würde die Gesahr vorübergehen, und wir würden beide die glücklichsten Menschen werden.

Ich fing an mehr Luft zu empfinden als er felbst, und sagte zu ihm, es seh nur eben jetzt ein gewisser Meister nach Rom gekommen, Namens Johann da Castel, ein Bologneser, ein trefslicher Mann Medaillen in Stahl zu schneiden, wie ich sie auch machte, und ich wünschte nichts mehr, als mit ihm in die Wette zu arbeiten, mich anch so der Welt zu zeigen, und mit einem solchen Talente lieber als mit dem Schwerte meine Feinde zu erlegen. Ich mochte aber sagen was ich wollte, so hörte doch der Priester nicht auf mir anzuliegen, und sagte: Wein Benvenuto, komm mit mir, sliebe die große Gesahr, die dir bevorsteht! Ich hatte mir aber ein sitr allemal vorgenommen meine Medaille zu endigen. Der Monat war bald verlaufen, und ich war in meine Arbeit so versiebt, daß ich weder an Angelica noch an irgend etwas dachte.

Sines Abends hatte ich mich zur ungewöhnlichen Zeit von meinem Hause nach meiner Werkstatt begeben, woselbst Felix, mein Geselle, alle Arbeiten beforgte: ich blieb nur einen Augenblick vort; denn ich erinnerte mich, daß ich mit Herrn Alexander del Bene etwas zu reden hatte. Da

machte ich mich auf, und als ich unter bie Banke kam, begegnete mir ein sehr guter Freund, Herr Benedict; er war Notar, von Florenz gebürtig, Sohn eines Blinden der in den Kirchen betete, eines Sienefers. Diefer Benedict war lange in Neapel gewesen, hatte sich barauf in Rom niedergelaffen, und beforgte die Geschäfte gewiffer Sandelsleute von Siena. Mein Gefelle hatte ihn öfters gemahnt; benn er war ihm Gelb für einige anvertraute Ringe schuldig; an eben bem Tage waren sie einander wieder begegnet, und Felix hatte nach seiner Gewohnheit bas Gelb auf eine etwas raube Art verlangt, und zwar in Gegenwart ber herren bes Benedict, die zufällig dabei standen. Da sie vernahmen, wie sich die Sache verhalte, schalten sie ihren Factor tuchtig aus und sagten, sie wurden fich eines andern bedienen; denn bergleichen Bandel wollen fie nicht haben. Benedict entschuldigte sich so gut er konnte, und behauptete, er habe den Golbschmied bezahlt, sagte aber babei, er seh nicht im Stande, die Tollbeit eines Wahnsimigen zu bandigen. Diese Berren nahmen sein Betragen übel und jagten ihn sogleich weg. Darauf eilte er wüthend nach meiner Werkstatt, vielleicht um gebachtem Felix Berdruß zu machen. Run begab sich's, bag wir uns gerade in ber Mitte von ben Banken begegneten, und ich, ber von nichts wußte, grufte ihn aufs freundlichste; er aber antwortete mir mit vielen groben Worten. Da erinnerte ich mich fogleich an alles, was mir ber Nefromant gefagt hatte, und hielt an mich, was ich konnte, um basienige nicht zu thun, wozu feine Worte mich nöthigten. Berr Benedict! fagte ich, Bruder! entruftet euch nicht gegen mich! Sabe ich euch doch nichts zu Leide gethan, weiß ich doch nichts von dem Bor= fall. Habt ihr was mit Felix zu thun, so geht boch, ich bitte euch, und macht's mit ihm aus! er weiß am besten, was zu antworten ist. thut mir Unrecht, ba ich nichts bavon weiß, mich bergestalt anzugreifen, um fo mehr, ba ihr wift, baf ich ber Mann nicht bin Beleidigungen zu Darauf antwortete Benedict: ich wiffe um alles, er sen ber Mann, mit mir icon fertig zu werden; Felix und ich feben zwei große Lumpe.

Schon hatten sich viele Leute gesammelt, biesen Streit anzuhören, und, gezwungen durch seine groben Worte, buckte ich mich schnell zur Erbe, nahm eine Hand voll Koth — denn es hatte geregnet — und holte aus, ihn ins Gesicht zu treffen; aber er buckte sich, und ich traf ihn mitten auf den Schädel. In dem Kothe stat ein frischer Stein mit

vielen scharfen Ecken, und mein Mann siel ohnmächtig, für todt auf die Erde, und jedermann, der das Blut so stark herabrieseln sah, hielt ihn wirklich für todt. Inzwischen daß einige Anstalt machten ihn wegzutragen, kam Bompeo, der Inwelier, dessen ich schon öfters erwähnt habe; und als er diesen Mann so übel zugerichtet sah, fragte er, wer ihn geliesert habe? Man sagte, Benvenuto; aber diese Bestie habe es an ihn gebracht. Sobald Bompeo zum Papst kam, denn er ging wegen einiger Geschäfte dahin, sagte er: Heiligster Bater! Eben hat Benvenuto den Todias erschlagen; ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Da wurde der Papst wüthend und sagte zum Gouverneur, der eben gegenwärtig war, er solle mich sahen und am Orte, da der Todtschlag geschehen seh, sogleich aushängen lassen.

3ch aber, ba ich biesen Ungludlichen auf ber Erbe sah, bachte so= gleich mich zu retten; benn ich betrachtete bie Macht meiner Feinde, und mas mir bei dieser Gelegenheit gefährlich werden konnte. Ich flüchtete mich in bas haus bes herrn Johann Gabbi, um mich fo gefdwind als möglich mit Gott bavon zu machen. Berr Johann rieth mir, ich sollte nicht so eilig sepn: manchmal sep bas Uebel so groß nicht als man glaube. Er ließ herrn Sannibal Caro rufen, ber bei ihm wohnte, und ersuchte ibn bingugeben, um fich nach ber Sache zu erkundigen. Indessen erschien ein römischer Sbelmann, aus bem Gefolge bes Carbinals Medicis, rief mich und ben Herrn Johann bei Seite und sagte, sein Berr schicke ibn her, ber felbst die Worte des Bapstes gebort habe: es fen kein Mittel mir zu helfen, wenn ich biefer ersten Wuth nicht entränne; ich solle mich ja auf kein Haus in Rom verlassen. Der Cbelmann entfernte sich fogleich, und herr Johann sah mich mit thränenden Augen an und rief: Wie traurig, daß ich kein Mittel habe bir zu helfen! Darauf sagte ich: mit ber Hilfe Gottes will ich mir schon selbst belfen; nur bitte ich euch, bient mir mit einem eurer Bferbe.

Sogleich ließ er mir ein türkisches Pferd satteln, das schönste und beste, das in Rom war. Ich bestieg es und nahm eine Büchse vor mich, um mich im Falle zu vertheidigen. Da ich nach Ponte Sisto kam, sand ich die sämmtlichen Häscher zu Pferde und zu Fuß: ich mußte aus der Noth eine Tugend machen; herzhaft frischte ich mein Pferd gelind an, und mit Gottes Hülse, der ihre Augen verblendet hatte, kam ich frei durch, und so schnell ich konnte, eilte ich nach Palombara, zu Herrn

Savelli, und schickte von da das Pferd an Herrn Johann gurlid, ohne ihm jedoch wissen zu laffen, wo ich mich befande. Herr Savelli bewirthete mich zwei Tage aufs freundlichste; bann rieth er mir, ich solle mich aufmachen und auf Neapel augeben, bis die erste Hitze vorliber fet. Er ließ mich begleiten und auf die neapolitanische Strafe bringen. berselben fand ich einen Bildbauer, meinen Freund, ber Solosmeo biek und nach St. Germano ging, um bas Grab Beters von Medicis auf Monte Cassino fertig zu machen. Er sagte mir, daß noch selbigen Abend Bapft Clemens einen seiner Kämmerer geschickt babe, um nachzufragen, wie sich gebachter Tobias befinde. Der Abgeordnete habe biesen Mann bei ber Arbeit angetroffen, bem nichts begegnet war, und ber auch von nichts wufte. Als dieses dem Bavit binterbracht wurde, wendete er sich zu Bompeo und fagte: Du bift ein schlechter Mensch; aber ich verfichere bich, bu hast eine Schlange gekneipt, die bich beißen und bir bein Recht anthun wird! Dann sprach er mit dem Cardinal Medicis und trug ihm auf, daß er ein wenig nach mir sehen solle; benn um alles wollte er mich nicht verlieren. Wir aber ritten fingend auf Monte Caffino.

## Bweites (Capitel.

Der Autor gelangt glüdlich nach Neapel. — Dort findet er feine geliebte Angelica und ihre Mutter. Sonderdare Zusammenkunft dieser Bersonen. — Er wird von dem Bicekonig von Reapel gunftig aufgenommen, welcher versuchte ihn in seinen Diensten zu behalten. — Angelica's Mutter macht ihm zu harte Bedingungen. Er nimmt die Einladung des Cardinals Medicis nach Rom an, da der Papst den Irrihum wegen Toblas Tod schon entdeck hat. — Besonderes und galantes Abenteuer auf der Straße. Er kommt gludlich nach Rom, wo er hört, daß Benedetto von seiner Bunde genesen ist. — Er schläst eine schone Medaille auf Papst Clemens und wartet Seiner Helligkeit auf. — Bas in dieser Aublenz begegnet. — Der Bapst vergiebt ihm und nimmt ihn in seine Dienste.

Als nun Solosmeo die Arbeit daselbst durchgesehen hatte, machten wir uns auf und zogen gegen Reapel. Ungefähr eine halbe Wiglie vor der Stadt kam uns ein Wirth entgegen, der uns in sein Gasthaus einlud und verssicherte, er seh lange Zeit mit Carl Ginori in Florenz gewesen; wenn wir bei ihm einkehrten, wolle er uns aufs beste bewirthen. Wir wiedersholten öfters, daß wir mit ihm nichts wollten zu schaffen haben; dessen ungeachtet war er bald vor, bald hinter uns, und wiederholte seine Einlabung immer mit denselbigen Worten. Endlich war ich seiner Zudringlichkeit

überdrüffig, und um ihn los zu werden, fragte ich, ob er mir nicht eine Sicilianerin, Namens Beatrice, nachweisen könne, die eine Tochter habe, welche Angelica beise; beide sepen Courtisanen. Der Wirth, welcher glaubte, ich hatte ihn zum besten, rief aus: Gott verbamme alle Courtisanen und jeben, ber ihnen wohl will! Darauf gab er seinem Pferbe bie Sporen und eilte von uns weg. Ich freute mich auf so aute Beise die Bestie los geworben zu fenn; aber zu gleicher Zeit machte mir die Erinnerung ber großen Liebe, die ich zu bem Mädchen getragen hatte, nicht wenig Schmerzen. Indem ich nun mit meinem Gefährten, nicht ohne manchen verliebten Seufzer, von meinem Abenteuer sprach, saben wir ben Wirth im Galopp zurudkehren. Es find zwei oder brei Tage, rief er aus, daß neben meinem Sause ein Weib und ein Mädchen eingezogen sind, die so beißen; ob fie Sicilianerinnen sind, kann ich nicht fagen. Darauf verfette ich: Der Name Angelica bat so große Gewalt auf mich, daß ich nummehr gewiß bei bir einkehren will. Wir folgten bem Wirth und stiegen bei ihm ab. Eiligst brachte ich meine Sachen in Ordnung, ging in das benachbarte Haus, und fand meine Angelica wirklich baselbst, die mich mit unmäßigen Liebkosungen empfing; ich blieb bei ihr bis ben andern Morgen und war glücklicher als jemals. Mitten in diesem Genuffe fiel mir ein, daß an hiesem Tage gerade ber Monat um sep, und daß ich, nach bem Bersprechen ber bofen Geister, meine Angelica nun besitze. bente nun jeber, ber sich mit ihnen einläft, sich bie großen Gefahren, burch die ich batte geben muffen.

Ob ich gleich noch jung war, so kannte man mich in Neapel doch auch schon als einen Menschen von Bedeutung, und empfing mich aus beste, besonders Herr Domenico Fontana, ein trefslicher Goldschmied; er ließ mich die drei Tage, die ich in Neapel war, in seiner Werkstatt arbeiten, und begleitete mich, als ich dem Vicekönig auswartete, der mich zu sehen verlangt hatte. Seine Excellenz empfingen mich sehr gnädig, und es siel ihm ein Diamant in die Augen, den ich eben am Finger hatte; zufälligerweise brachte ich ihn in meinem Beutel nach Neapel; denn er war mir zum Kanf angeboten worden. Der Vicekönig verlangte ihn zu sehen und wünsschte ihn zu besitzen, wenn ich ihn entbehren könnte. Ich versetzte darauf, indem ich den Ring an seinen Finger steckte, der Diamant und ich sehen zu seinem Besehl. Er versetzte, der Diamant seh ihm angenehm, noch angenehmer würde es ihm aber sehn, wenn ich bei ihm bleiben wollte; er

wolle mir Bedingungen machen, mit denen ich zufrieden sehn würde. So ward viel Hössliches hin und wieder gesprochen; zulett verlangte er den Preis des Edelsteins mit einem Worte zu wissen; ich verlangte 200 Scudi, und Seine Excellenz sanden die Forderung billig und sagten, daß ihnen der Stein um so lieber seh, da ich ihn gesaßt habe; denn sonst könne er nicht eine so tressssich Wirtung thun. Ich versetzte darauf, der Stein sehn sicht von mir gesaßt; ich getraute mir, ihm durch eine andere Fassung noch einen viel größern Werth zu geben. Ich drückte sogleich mit dem Nagel den Stein aus dem Kästchen, putzte ihm und gab ihn dem Vicekönig; er war zufrieden und erstaunt, und gab mir eine Anweisung, worauf mir 200 Scudi ausgezahlt wurden.

Als ich nach haufe tam, fant ich Briefe, vom Cardinal Medicis, worin mir gesagt wurde, ich solle wieder nach Rom kommen und gleich bei Seiner Eminenz Balaft absteigen. Als ich meiner Angelica ben Brief gelesen batte, bat sie mich mit herzlichen Thränen, ich möchte entweber in Reavel bleiben, ober fie mit mir nehmen. Darauf antwortete ich. wenn sie mit mir ginge, so wollte ich ihr die 200 Scudi, die ich vom Bicekönig erhalten hatte, aufzuheben geben. Da bie Mutter fab. baf wir Ernst machten, trat sie herbei und fagte: So lag mir hundert Scubi, bamit ich niederkommen kann, und alsbann will ich euch nachfolgen. antwortete ber Rupplerin, breifig wolle ich ihr geben, wenn sie meine Angelica mit mir ließe. Diese Bedingung ging sie ein, und Angelica bat mich, ich solle ihr ein Rleib von schwarzem Sammet kaufen, ber in Neapel wohlfeil war. Auch bas war ich zufrieden; ich schickte nach bem Sammet und kaufte ihn. Da glaubte die Alte, ich seh nun völlig gekocht und gar, und verlangte für sich ein Kleid von feinem Tuche, und bergleichen für ihre Söhne, auch mehr Gelb als ich ihr angeboten batte. Darüber beklagte ich mich mit freundlichen Worten und fagte: Meine liebe Beatrice, ist dir das nicht genug, was ich dir angeboten habe? Sie fagte Rein! Darauf versetzte ich: Go ift es mir genug! nahm Abschied von meiner Angelica; sie weinte und ich lachte; wir trennten uns und ich kehrte nach Rom zurück.

Noch dieselbe Nacht reiste ich von Neapel weg, damit man mir nicht auflauern und mich berauben sollte, wie es die Gewohnheit von Neapel ist. Und doch mußte ich mich, als ich auf den Steinweg kam, mit allen Leibes= und Geisteskräften gegen mehrere Räuber wehren, die mir

Einige Tage darauf ließ ich ben Solosmeo bei feiner Arbeit auf Monte Caffino, und flieg bei bem Gafthause von Abanami ab, um zu Mittag zu effen. Nicht weit von dem Haufe schoft ich nach einigen Bogeln und erlegte sie; aber ein Stüdchen Gifen am Schloft meiner Büchse verlette mir bei dieser Belegenheit die rechte Hand, und so wenig es bebeutete, so gefährlich fah es aus, weil das Blut fehr stark aus der Wunde ftrömte. Ich stellte mein Pferd in ben Stall und stieg auf einen Altan, wo ich viele neapolitanische Svelleute fand, die sich eben zu Tische seten wollten, und mit ihne ein junges Fräulein von der gröften Schönheit. Raum war ich oben, so stieg hinter mir mein Diener, ein braver Burfche, mit einer großen Bartifane in ber Hand, herauf, fo bag vor uns beiben, ben Waffen und dem Blute, die guten Sbelleute fo erschraken, ba ohnebem biefer Ort für ein Spithubennest bekannt mar, bag sie vom Tische aufsprangen und mit großem Entseten Gott um Billfe anriefen. Lachend sagte ich zu ihnen: Gott habe ihnen schon geholfen; benn ich set ber Mann, fie gegen jeden zu vertheidigen, der fie angreifen wollte, und bitte nur um einigen Beistand, meine Sand zu verbinden. Das schöne Frauenzimmer nahm ihr Schnupftuch, das reich mit Gold gestickt mar, und als ich damit nicht verbunden sehn wollte, rik sie es sogleich in ber Mitte burch und verband mich mit ber grökten Anmuth: fie beruhigten sich einigermaßen, und wir speisten fröhlich. Tische stiegen wir zu Pferbe und reisten in Gesellschaft weiter. Ebelleute waren noch nicht ganz ohne Furcht und ließen mich kluger Weise burch das Frauenzimmer unterhalten, blieben aber immer etwas zurud. Da befahl ich meinem Diener, er follte auch hinten bleiben; ich ritt auf meinem schönen Pferdchen neben bem Fräulein ber; wir sprachen von Dingen, mit benen kein Apotheker handelt. Und so gelangte ich auf die angenehmfte Weise nach Rom.

Sogleich stieg ich bei dem Balast Medicis ab, wartete dem Cardinal auf, und dankte ihm sitr seine Borsorge; dann bat ich ihn, er möchte mich vor dem Gefängniß und wo möglich vor der Geldstrase schilken. Dieser Herr empfing mich aufs beste und sagte mir, ich solle nur ruhig sehn; dann wendete er sich zu einem seiner Edelleute, der Becci hieß, und sagte ihm, er habe dem Bargell von seinetwegen zu bedeuten, daß er sich nicht unterstehen solle mich anzurühren; dann fragte er wie sich der befinde, den ich mit dem Stein auf den Kopf getrossen? Herr Pecci sagte, er besinde

sich schlimm und werde sich noch schlimmer befinden; denn er habe versichert, daß er mir zum Berdruß sterben wolle, sobald ich nach Rom tame. Darauf fagte ber Carbinal mit großem Lachen: Ronnte er uns benn auf keine andere Beise zeigen, daß er von Siena ftamme? Alsbann wendete er sich zu mir und sagte: Beobachte, um meinet = und beinetwillen, ben äußern Wohlstand, und lag bich vier ober fünf Tage unter ben Banken nicht sehen. Dann gehe bin, wohin bu willft, und die Narren mögen nach Gefallen sterben. Ich ging nach Haufe, um die angefangene Minze mit bem Bild bes Bapft Clemens fertig zu machen; mau hatte ich eine Ruckseite erfunden, worauf ein Friedensbild zu sehen mar. Es war ein Beibden mit den feinsten Kleidern angethan, welche mit der Fackel in der Sand vor einem Saufen Rriegeruftungen ftand, die wie eine Trophae verbunden waren; auch sah man Theile eines Tempels, in welchem bie Wuth gefesselt war; umber stand die Inschrift: Clauduntur belli portae. Inamischen als ich diese Medaille fertig machte, mar der Bermundete genesen. Der Papst borte nicht auf nach mir zu fragen, und ich nahm mich auch in Acht, ben Cardinal Medicis zu besuchen, benn so oft ich vor ihn kam, gab er mir etwas Bedeutendes zu thun, wodurch ich benn immer aufgehalten wurbe.

Endlich nahm sich herr Beter Carnefecchi, ein großer Günftling bes Bapftes, ber Sache an und fagte mir auf eine geschickte Beife, wie febr ber Papft wünsche, daß ich ihm bienen mochte. Darauf antwortete ich, baß ich in wenig Tagen Seiner Beiligkeit zeigen wolle, baß ich bas nie vergeffen, noch unterlassen habe. Einige Tage barauf marb bie Mebaille fertig, und ich prägte fie in Gold, Silber und Rupfer, zeigte fie bem Herrn Beter, ber mich sogleich bei bem Baufte einführte. Es geschah nach Tische an einem schönen Tage im April; ber Bapst mar im Belvebere, und ich überreichte ihm die Müngen fo wie die Stempel; er nahm fie, und sah spaleich die große Gewalt ber Kunft ein, zeigte sie Herrn Beter und sagte: Sind die Alten jemals so gut in Minzen bedient gewesen? Und indeffen die Gegenwärtigen bald die Medaillen, bald die Stempel beschauten, fing ich mit ber größten Bescheibenheit zu reben an und sagte: Wenn bas Geschick, bas mir ungludlicherweise Ew. Heiligkeit Gnabe entzog, nicht auch wieder die Folgen dieses Unwillens verhindert hätte, so verloren Em. Beiligkeit ohne Ihre und meine Schuld einen treuen und liebevollen Diener. Die bofe lugenhafte Bunge meines gröften Feindes hat Em. Beiligkeit in so großen Born versett, daß Sie dem Gouverneur auf ber Stelle befohlen haben mich zu faben und bangen zu laffen: mare bas geschehen, so batten Em. Heiligkeit gewiß ein wenig Rene gefühlt; benn ein Herr, gleich einem guten und tugenbhaften Bater, foll auf feine Diener nicht so übereilt ben schweren Arm fallen laffen, ba binterbrein bie Reue nichts helfen kann. Gott hat dießmal ben ungunstigen Lauf ber Sterne unterbrochen und mich Em. Beiligkeit erhalten; ich bitte, kunftig nicht fo leicht auf mich zu zürnen.

Der Bapft fuhr immer fort die Medaillen zu befehen, und hörte mir mit ber größten Aufmerksamkeit zu; ba aber viele große Herren gegenwärtig waren, schämte fich ber Papst ein wenig, und um aus biefer Berlegenheit zu kommen, wollte er von einem folden Befehle nichts wissen. Da ich bas merkte, fing ich von etwas anderem an zu reben, und Seine Beiligkeit sprach von ben Münzen und fragte mich, wie ich sie fo kunstlich hatte prägen können, ba fie fo groß feben, als er fie von ben Alten niemals gesehen. Darüber marb eine Weile gesprochen; er aber schien zu fürchten, baß ich ihm noch einen schlimmern Sermon halten möchte, und sagte, bie Medaillen sehen sehr schön und gefielen ihm wohl, nur möchte er noch eine andere Rudfeite haben, wenn es anginge. Ich verfette, daß folches gar wohl geschen tonne, und er bestellte fich bie Geschichte Mosis, ber Waffer aus ben Felsen schlägt, mit ber Umschrift: Ut bibat populus. Darauf fagte er: Behe, Benvenuto! sobald bu fertig bift, soll auch an bich gebacht febn. Als ich weg mar, versicherte ber Papft vor allen Gegenwärtigen, daß er mir reichlich wolle zu leben geben, ohne daß ich nöthig hatte für andere zu arbeiten. Ich aber war fleißig, die verlangte neue Rückseite fertig zu machen.

### Drittes Capitel.

Bapft Clemens wird frant und ftirbt. - Der Autor tobtet Bompeo von Mailand. Carbinal Cornaro nimmt ibn in Cous. - Baul III. aus bem Saufe Farnefe mirb Papft. Er fest ben Berfaffer wieber an feinen Blat als Stempelfcneiber bei ber Dlunge. -Beter Lubwig, bes Papftes naturlicher Cohn, wird Cellini's Beind. Urfache bavon. -Beter Lubwig befiellt einen corficanifden Colbaten, ben Autor gu ermorben, ber bie Abficht erfahrt und nach Sloreng geht.

Indessen ward ber Papst frank, und ba die Merzte ben Bustand für gefährlich bielten, vermehrte fich bie Furcht meines Gegners Bompeo

bergestalt, daß er einigen neapolitanischen Soldaten auftrug, mir nachzustellen; ich hatte viele Mühe mein armes Leben zu vertheidigen. meine Arbeit fertig war, trug ich sie fogleich zum Papste, ben ich im Bette und in fehr übeln Umftanden fand; mit alle bem empfing er mich febr freundlich und wollte Mungen und Stempel feben. Er ließ fich Licht und Brille reichen, allein er konnte nichts erkennen; barauf taftete er ein wenig mit ten Fingern, seufzte tief und sagte zu benen, die zunächst stanben: Benvenuto bauert mich! Wenn ich aber wieder gefund werbe, fo foll für ihn geforgt febn. In brei Tagen ftarb ber Papft, und ich hatte meine Arbeit umsonst gethan; boch sprach ich mir Trost zu, benn ich war burch biefe Medaillen so bekannt geworben, daß ich hoffen konnte, jeder Bapft werde mich brauchen und vielleicht besser belohnen. So beruhigte ich mich felbst, und löschte in meinem Sinne alles bas große Unrecht aus, bas mir Bompeo angethan hatte, ging bewaffnet nach St. Beter bem tobten Bapft die Füße zu füssen, welches nicht ohne Thränen abging; bann tehrte ich unter bie Banke gurud, um bie große Berwirrung zu feben, bie bei folden Gelegenheiten zu entstehen pflegt.

Ich safelbst mit vielen meiner Freunde, als Pompeo in der Mitte von zehn wohlbewaffneten Männern einherkam. Er blieb gegen mir über stehen, als wenn er Händel anfangen wollte. Meine Freunde, brave und willige Lente, winkten mir, daß ich Hand anlegen sollte; ich bedachte aber sogleich, daß, wenn ich zum Degen griffe, großer Schaden auch für die entstehen könnte, die nicht die mindeste Schuld hätten, und ich dachte, es seh besser, mein Leben allein daran zu wagen.

Bompeo blieb ungefähr zwei Ave Maria stehen, lachte verächtlich gegen mich, und da er wegging, lachten die Seinigen auch, schüttelten die Köpse und forderten uns durch noch mehr solche unartige Zeichen heraus. Weine Gesellen wollten sogleich Hand ans Werk legen; ich aber sagte ihnen erzürnt, um meine Händel auszumachen brauchte ich keinen Braven als mich selbst: ein seder möchte sich um sich bekümmern; ich wüßte schon was ich zu thun hätte. Darüber wurden meine Freunde verdrießlich und gingen murrend hinweg. Unter ihnen war mein liebster Freund Albertaccio del Bene, ein trefslicher Jüngling, voller Muth, der mich wie sich selbst liebte; dieser wußte wohl, daß ich mich nicht aus Kleinmuth geduldig gezeitgt hatte, vielmehr erkannte er meine entschlossen Klihnheit sehr gut; deswegen bat er mich im Weggehen, ich möchte ihn doch ja an allem,

was ich vorhätte, Theil nehmen lassen. Ich antwortete ihm: Albertaccio, geliebtester unter allen meinen Freunden, es wird die Zeit kommen, da ich deiner Hilfe bedarf; aber in diesem Falle, wenn du mich liebst, bestümmere dich nicht um mich und mache daß du fortkommst. Diese Worte sagte ich schnell. Indessen waren meine Feinde aus den Bänken langsam auf einen Areuzweg gekommen, wo die Straße nach verschiedenen Gegenden stührt, und das Haus meines Feindes Pompeo, war in der Gasse die gerade nach Campo di Fiore geht; er war wegen einiger Geschäfte bei einem Apotheker eingetreten, und ich hörte unterwegs, daß er sich seiner Aufsstührung gegen mich gerühnt habe.

Da war es benn auf alle Weise sein reines böses Schickfal, daß er, eben als ich an die Ecke kam, aus der Apotheke heraustrat, seine Braven hatten sich aufgethan und ihn schon in die Mitte genommen. Da drang ich durch alle hindurch, ergriff einen kleinen spitzigen Dolch und saste ihn bei der Brust mit solcher Schnelle und Sicherheit des Geistes, daß ihm keiner zu Hilse kommen konnte. Ich stieß ihm nach dem Gesicht, das er vor Schrecken wegwendete; daher traf ich ihn unter dem Ohr, wohin ich ihm zwei einzige Stiche versetze, so daß er beim zweiten mir todt in die Hände siel. Das war nun freilich meine Abstadt nicht, denn ich wollte ihn nur tüchtig zeichnen; aber, wie man sagt: Wunden lassen sich nicht messen. Ich nahm den Dolch mit der linken Hand und zog mit der rechten dem Degen, mein Leben zu vertheidigen. Da waren alle seine Begleiter mit dem todten Körper beschäftigt: keiner wendete sich gegen mich, keiner zeigte das mindeste Berlangen mit mir zu rechten; so zog ich mich allein durch Strada Julia zurück und überlegte, wohin ich mich slückten wollte.

Ich war kaum breihundert Schritte gegangen, als mich Pilotto ber Goldschmied, mein großer Freund, einholte und sagte: Lieber Bruder! da das Uebel geschehen ist, so laß und sehen, wie wir dich retten können! Darauf sagte ich: Gehen wir zu Albertaccio del Bene, dem ich vor kurzem gesagt habe, es werde eine Zeit kommen, in der ich seiner bedürse. Wir kamen zu ihm, und er empfing mich mit unschätzbaren Liebkosungen; und bald erschienen die vornehmsten Iknglinge aller Nationen, die nur in den Bänken wohnten, ausgenommen die Mailänder, und alle erboten sich ihr Leben zu meiner Rettung dran zu setzen; auch Herr Ludwig Rucellai schickte dringend zu mir, ich solle mich seiner auf alle Weise bedienen. Eben so thaten mehrere Männer seinesgleichen, denn alle segneten mich; sie waren

sämmtlich überzeugt, daß mir der Mann allzu großen Schaben zugefügt habe, und hatten sich oft über die Geduld womit ich seine Feindschaft ertrug, verwundert.

In bemfelben Augenblick hatte Carbinal Cornaro ben Sanbel erfahren und schickte mir, aus eigener Bewegung, breifig Golbaten, mit Bartifanen. Biten und Büchsen, die mich sicher in mein haus begleiten follten. 3ch nahm bas Erbieten an und ging mit ihnen fort, und wohl noch einmal so viel junge Leute begleiteten mich. Sobald herr Trajano, ber Berwandte bes Entleibten, erster Rammerer bes Papftes, bie Sache erfuhr, schiedte er zum Cardinal Medicis einen mailandischen Ebelmann, ber bas große Uebel, bas ich angerichtet hatte, erzählen und Seine Eminenz aufforbern follte, mich nach Berbienst zu bestrafen. Der Carbinal antwortete fogleich, fehr übel hatte Benvenuto gethan, bas geringe Uebel nicht zu thun! Dankt Herrn Trajano, daß er mich von dem, was ich nicht wußte, benachrichtigt bat. Dann wandte er sich zu bem Bischof von Trulli und sagte: Seht euch forgfältig nach meinem Benvenuto um und bringt mir ihn hierber! ich will ihn vertheibigen und schützen; und wer was gegen ihn unternimmt, bat es mit mir zu thun. Der Mailander ging fehr beschämt weg, und ber Bischof eilte mich aufzusuchen. Er ging zum Cardinal Cornaro und fagte, ber Cardinal Medicis schicke nach Benvenuto und wolle ihn in seine Berwahrung nehmen. Der Cardinal Cornaro, ber etwas feltsam und ranh wie ein Bar war, antwortete voll Born, daß er mich fo gut als ber Cardinal Medicis verwahren könne. Darauf fagte ber Bischof, er wunsche mich nur über einige andere Angelegenbeiten zu sprechen; ber Carbinal aber versicherte ihn, daß heute daraus nichts werden könne.

Der Cardinal Medicis war hierüber äußerst ausgebracht; ich ging baber die folgende Racht heimlich und wohlgeleitet zu ihm, und bat ihn, er möchte gnädigst geruhen, mich in dem Haus des Cornaro zu lassen, da doch dieser sich so lebhaft meiner angenommen habe. Seine Eminenz würden mir dadurch einen neuen Freund in meinen Röthen erwerben; übrigens aber dächte ich Denenselben nichts vorzuschreiben. Er antwortete mir, ich möchte thun was ich für gut hielte. Und so kehrte ich in das Haus des Cornaro zurück.

#### 1534.

Wenige Tage barauf wart Carbinal Farnese zum Papfte erwählt, und als er bie wichtigsten Sachen besorgt hatte, verlangte er nach mir

und sagte, ich allein solle ihm seine Minzen machen. Darauf sagte einer seiner Seelleute, ich seh wegen eines Mordes flüchtig, den ich an einem Mailänder, Bompeo, begangen, und trug dabei die Ursachen, die mich zu dieser That bewogen hatten, sehr günstig vor. Ich wußte den Tod des Bompeo nicht, versetzte der Bapft, aber die Ursachen des Benvenuto wußte ich wohl; deswegen fertigt mir sogleich einen Freibrief aus, der ihn völlig sicher stelle. Dabei war ein Mailänder, ein Freund des Bompeo, gegenwärtig, welcher zum Papft sagte: Es ist nicht rathsam, in den ersten Tagen Eurer Regierung solche Berbrechen zu begnadigen. Darauf wendete sich der Papft heftig zu ihm und sagte: Das versteht ihr nicht! Ihr müßt wissen, das Männer, wie Benvenuto, die einzig in ihrer Kunst sind, sich an die Gesetze nicht zu binden haben, um so mehr, als ich seine Ursachen weiß. So ward mir der Schutzbrief ausgestellt, und ich sing gleich an für ihn zu arbeiten.

Herr Latino Juvenale kam zu mir und trug mir auf, ich solle die Münzen für den Bapst machen. Da setzten sich alle meine Feinde in Bewegung, mich daran zu verhindern; ich aber ließ mich nicht stören und machte die Stempel zu den Scudi, worauf ich die halbe Figur St. Pauls abbildete, mit der Unterschrift: Vas electionis. Die Münze gestel weit mehr als die andern, die man mit mir in die Wette gearbeitet hatte, so daß der Papst sagte, er wolle von keinem weiter hören; ich allein solle seine Münzen arbeiten. So war ich frisch daran, und Herr Latino Invenale, der den Austrag hatte, sührte mich ein bei dem Papste. Ich hätte gern das Decret wegen der Minze wieder gehabt, allein da ließ er sich einreden und sagte, ich müste erst wegen des Todtschlags begnadigt sehn und das könnte am Fest der heiligen Maria, im August, durch den Orden der Caporioni von Kom geschehen; denn man pslege diesem alle Jahre zu gebachtem Fest zwölf Verbannte zu schenken; indessen sollte mir ein anderer Freibrief ausgesertigt werden, damit ich bis auf jene Zeit ruhig sehn könne.

Da meine Feinbe sahen, daß sie mich auf keine Weise von der Minze abhalten konnten, so nahmen sie einen andern Ausweg. Pompeo hatte 3000 Ducaten Aussteuer einer natürlichen Tochter hinterlassen, und man wußte es dergestalt einzuleiten, daß ein gewisser Favorit des Herrn Beter Ludwig, des Sohns unseres neuen Papstes, sie zum Weibe nahm. Dieser Günstling war von geringer Herfunft und von gedachtem Herrn erzogen worden, wenig erhielt er daher von diesen Gelbern, denn der Herr hatte

Lust sich ihrer selbst zu bedienen. Dagegen trieb die Frau ihren Mann, er sollte seinem Herrn anliegen, daß man mich einfinge. Der herr versprach es zu thun, sobald nur die Gunst des Papstes sich ein wenig wilrbe vermindert haben. So vergingen zwei Monate: der Diener verlangte seine Mitgift, der herr wollte nichts davon hören, sagte aber desto öfter zu ihm, und besonders zu der Frau, daß er gewiß den Bater rächen wolle. Ich wuste zwar etwas davon, doch versehlte ich nicht dem Herrn aufzuwarten, und er erzeigte mir die größte Gunst. Bon der andern Seite hatte er dem Bargell besohlen mich einzusangen, oder mich durch irgend jemand umbringen zu lassen.

Um nun ein ober bas andere zu erreichen, übertrug ber Bargell einem feiner Solbaten, einem gewiffen corfifden Tenfelden, bie Sache fobald abzuthun als möglich; und meine andern Feinde, besonders herr Trajano, batten bem kleinen Corfen ein Geschent von 100 Scubi versprochen, ber versicherte, daß er nicht leichter ein frisches Ei austrinken wolle. Als ich diesen Anschlag vernahm, war ich auf meiner Hut, und ging meist in guter Gesellschaft und im Harnisch, wie ich bazu die Erlaubnig hatte. Der Corfe, geizig genug, bachte bas Gelb nur so einzustreichen, und bie Sache für sich abzuthun, so daß sie mich eines Tages, im Namen des herrn Ludwig, rufen ließen. Ich eilte, weil er von einigen filbernen Gefäßen gesprochen batte, die er wollte machen lassen; boch batte ich meine gewöhnlichen Waffen angelegt und ging schnell burch die Strada Julia, wo ich um biefe Zeit niemand zu finden glaubte. Als ich am Ende war und mich nach bem Balast Farnese umwenden wollte, indem ich, nach meiner Gewohnheit, mich nach ber mittlern Strafe hielt, fab ich ben Corfen, ber aufstand sich mir in ben Weg zu stellen. Ich mar gefaft, nahm mich zusammen, ging langsam und hielt mich nach ber Mauer, um bem Corfen Plat zu machen und mich besser zu vertheibigen. Auch er zog sich wieder gegen die Mauer, wir waren einander ziemlich nab, und ich fab in feinem ganzen Betragen, bag er mir etwas Unangenehmes erzeigen wollte, und baf er glaubte, weil er mich allein fab, könne es ibm gelingen. Defwegen fing ich an zu reben und fagte: Tapferer Solbat! wenn es Nacht wäre, so könntet ihr sagen, ihr battet mich für einen andern genommen; ba ce aber Tag ift, fo wift ihr wer ich bin. Einer ber mit euch nichts zu thun gehabt hat, einer ber euch nie etwas zu Leibe that, ber aber auch nicht viel vertragen kann. Darauf blieb er mit kuhner

Gebärde vor mir stehen und sagte, er verstehe nicht was ich sage. Darauf versetzte ich: Ich weiß recht gut, was ihr wollt und was ihr sagt; aber euer Borhaben ist schwerer und gesährlicher als ihr glaubt, und könnte euch vielleicht mistingen. Bebenkt', daß ihr mit einem Manne zu thun habt, der sich gegen hundert wehren würde, und daß euer Borhaben sich sitr keinen braven Soldaten schickt. Indessen war ich auf meiner Hut, und wir hatten uns beide versärbt. Schon waren viele Leute herzugetreten, welche wohl merkten, daß unsere Worte von Eisen waren; und da mein Gegner seine Gelegenheit nicht sand, sagte er: Wir sehen uns ein andermal wieder. Darauf versetzte ich: Brave Leute sehe ich immer gerne wieder, und den der ihnen gleicht. So ging ich weg, den Herrn auszusuchen, der aber nicht nach mir geschickt hatte.

Als ich in meine Werkstatt kam, ließ mir der Corse durch einen beiderseitigen Freund sagen, ich brauche mich vor ihm nicht mehr in Acht zu nehmen; denn wir wollten gute Freunde bleiben! Aber ich könnte mich nicht genug vorsehen; denn es hätten mir wichtige Männer den Tod gesschworen. Ich ließ ihm danken und nahm mich in Acht, so gut ich konnte. Wenige Tage darauf vertraute mir ein Freund, Herr Peter Ludwig habe Besehl und Austrag gegeben, daß man mich noch diesen Abend gesangen nehmen solle. Darauf besprach ich mich mit einigen Freunden, die mir zur Flucht riethen, und weil man mich um Ein Uhr in der Nacht gesangen nehmen sollte, drach ich um drei und zwanzig auf, und eilte mit Postpserden nach Florenz.

Also hatte Herr Peter Ludwig, da dem Corsen der Muth gefallen war, die Sache auszusühren, aus eigener Macht und Gewalt den Besehl gegeben mich gesangen zu nehmen, nur damit er die Tochter des Pompeo beruhigen möchte, die sich nach ihrer Mitgist erkundigte; und da nun auch dieser letzte Anschlag nicht gelang, so ersann er einen andern, von dem wir zu seiner Zeit reden wollen.

#### Viertes Capitel.

Berzog Alexander nimmt ben Autor sehr freundlich auf. — Diefer macht eine Reise nach Benedig mit Aribolo, einem Bilbhauer. — Sie kommen nach Ferrara und finden Handel mit florentinischen Ausgewanderten. — Rach einem kurzen Aufenthalte in Benedig kehren sie nach Florenz zurud. — Bunderliche Geschichte wie der Autor sich an einem Gaftwirthe racht. — Nach seiner Rudtunft macht ihn herzog Alexander zum Munzmeister, und schenkt ihm ein vortreffliches Schießgewehr. — Octavian Medicis macht dem Autor nach kertei Berdruß. — Bapft Baul III. verspricht ihm Begnadigung und labt ihn wieder nach Rom in seine Dienste. — Er nimmt es an und geht nach Kom zurud. — Großmüthiges Betragen Berzog Alexanders.

Ich kam nach Florenz und wartete bem Herzog Alexander auf, der mir sehr freundlich begegnete und verlangte, daß ich bei ihm bleiben sollte. Es war aber in Florenz ein Bilbhauer, Namens Tribolo, mein Gevatter; ich hatte ihm einen Sohn aus ber Taufe gehoben; ber fagte mir, bag ein gewisser Jakob bel Sansoving, bei bem er in ber Lebre gestanden, ibn verschrieben habe, und, weil er Benedig niemals gesehen, bente er hinzureisen, besonders weil er daselbst etwas zu verdienen hoffe; und da er bore, baf ich auch nicht in Benedig gewesen set, so bitte er mich, die Spazierreise mit ihm zu machen. Weil ich ihm num biefes schon versprochen batte, antwortete ich bem Herzog Alexander, ich wünschte erst nach Benedig ju geben und wurde nach meiner Rudfehr zu seinen Diensten sehn. Er war es zufrieden, und bes andern Tages ging ich, reifefertig, mich noch= mals zu beurlauben. Ich fand ihn in dem Balast der Bazzi, zu der Zeit als die Frau und die Töchter des Herrn Lorenzo Cibo baselbst wohnten; ich ließ meine Absicht melben, und ber Herr Cosmus Medicis, ber jetzt Bergog ift, kam mit ber Antwort gurud und fagte mir, ich solle Nicolaus ba Monte Acuto auffuchen: ber würde mir fünfzig Goldgulden geben; Diese schenke mir Seine Excelleng, ber Bergog; ich solle fie auf seine Besundheit verzehren und alsbann zu seinem Dienste zurücktommen.

Ich erhielt das Geld und ging zu Tribolo, der bereit war und mich fragte, ob ich meinen Degen aufgebunden hätte? Ich sagte ihm, wer zu Pferde seh, um zu verreisen, brauche den Degen nicht sest zu binden. Er versetzte darauf, in Florenz seh das num der Gebrauch, denn ein gewisser Fra Maurizio seh ein sehr strenger Aufseher, und würde um einer Aleinigkeit willen St. Iohann den Täufer selbst wippen lassen; wenigstens bis vor das Thor müßten wir die Dezen anstinden. Ich lachte und wir machten und auf ren Weg, indem wir uns an den Conducteur der ordinären Bost von Benedig anschlossen, der Lamentone bieß, und so zusammen weiter zogen.

Unter andern kamen wir nach Ferrara, und traten in dem Wirthsbaus auf dem Blat ein. Lamentone ging einige Ausgewanderte aufzusuchen, benen er Briefe und Aufträge von ihren Weibern brachte; benn bas batte ber Bergog erlaubt, daß ber Conducteur allein mit ihnen sprechen burfte, sonst niemand, bei Strafe gleicher Berbannung, als bie in welche sie verfallen waren. Um die Zeit — es war ungefähr zweiundzwanzig Uhr — ging ich mit Tribolo, ben Herzog von Ferrara auf seinem Rückwege zu sehen, ber von Belfiore kam, wo man vor ihm turnirt hatte. Wir fanden unter der Menge viele Ausgewanderte, die uns fo ftarr in die Augen faben, als wenn sie uns nöthigen wollten, mit ihnen zu sprechen. Tribolo, ber ber furchtsamste Mensch von ber Welt war, lispelte mir immer zu: Sieh sie nicht an, rede nicht mit ihnen, wenn du wieder nach Morenz zurud willst. So saben wir ben Berzog einziehen und kehrten wieder in unsere Herberge, wo wir den Lamentone fanden. Uhr in der Nacht (nach Sonnenuntergang) kam Nicolaus Benintendi mit Beter, seinem Bruder, und ein Alter - ich glaube, es war Jakob Nardi — und noch mehrere junge Leute, alles Ausgewanderte. Conducteur sprach mit einem jeden von seinen Geschäften; Tribolo und ich hielten uns entfernt, um nicht mit ihnen zu reben. Nach einer Weile fing Nicolaus Benintendi an: Ich kenne die beiben recht gut. Haben sie Quark im Maule, daß sie nicht mit uns reden können? Tribolo hielt mich an, ich follte stille sehn, und Lamentone sagte zu ihnen, er habe die Erlaubniß, mit ihnen zu reben, und nicht wir. Benintendi antwortete, bas fet eine Efelei! ber Teufel könne uns holen! und andere bergleichen schöne Dinge. Da hob ich bas Haupt auf und fagte, so bescheiben als ich nur wußte und konnte: Meine liebe Herren, bebenkt, daß ihr uns viel schaben konnt und wir euch nicht zu belfen wüßten. Ihr habt zwar manches unschickliche Wort gesagt, aber wir wollen beghalb mit euch nicht gurnen. Der alte Nardi fagte, ich seh ein braver junger Mann und habe auch so gesprochen. Darauf versette Benintendi: Ich gebe nichts auf sie und ihren Herzog! Ich autwortete barauf, er habe sehr unrecht, und wir wollten weiter nichts von ihm wiffen. Der alte Narbi hielt es mit uns und stellte ihm seine Unart vor; aber er fuhr mit Schimpfreden fort, und ich sagte ihm, wenn er nicht aufhörte, so sollte er es bereuen. Darauf rief er, er verwünsche ben Herzog und uns; er und wir waren eine Band voll Esel.

Darauf schalt ich ihn einen Efel und jog ben Degen. Der Alte,

ber querft bie Treppe himmter wollte, ftolperte auf ben erften Stufen, fturzte hinab, und die andern über ihn her; ich fprang vor und metste mit bem Degen an ben Banben, mit schrie wilthent: Ich bringe euch alle zusammen um! Doch nahm ich mich wohl in Acht, jemand Leids zu thun, wie ich boch genug gekount hätte. Der Birth schrie Lamentone wollte mich abhalten: einige riefen: Webe mein Lovf! andere: Lakt mich binans! Es war ein unschätzbarer Handel: es schien eine Heerbe Schweine burch einander zu fahren. Der Wirth tam mit dem Lichte, ich ging wieder binauf und stedte ben Degen ein: Lamentone verwies bem Benintenbi sein Unrecht, und auch der Wirth schalt ihn aus. Es fieht das Leben barauf, sagte bieser, wenn hier jemand ben Degen zieht, und wenn unserm Bergog eure Insolemen befannt wären, so liek er ench alle aufbangen. The verbientet wohl, daß ich es anzeigte; aber kommt mir nicht mehr ine hans, souft foll es ench übel geben! hernach kam ber Wirth herauf an mir, und als ich mich entschuldigen wollte, ließ er mich nicht zum Worte tommen und fagte, er wiffe wohl daß ich taufend Urfachen habe; ich solle mich nur auf der Reise vor ihnen in Acht nehmen.

Da wir abgegessen hatten, kam ein Schiffer, uns nach Benedig zu führen. Ich fragte, ob wir das Schiff ganz frei für uns haben könnten? Er sagte Ja! und darauf wurden wir einig.

Des Morgens, gut um Acht, nahmen wir Bjerbe, um nach bem hafen zu geben, ber einige Miglien von Ferrara entfernt ift. 208 wir ankamen, fanden wir den Bruder bes Nicolans Benintendi mit brei Gesellen, die mir aufpaften; zwei von ihnen waren mit Spiefen bewaffnet; ich batte mich aber auch wohl versehen und mir einen Spiek in Ferrara gekauft, und so erschraf ich nicht im mindesten; Tribolo besto mehr, ber andrief: Gott belfe me! biefe werben uns tobtschlagen. Lamentone kehrte fich zu mir und sagte: Du wirst am besten thun, nach Ferrara zuruckn= geben, benn ich sebe, die Sache ift gefährlich. Dein Benvenuto, gebe ber Buth biefer rasenden Bestien aus dem Bege. Da sagte ich: Rur getrost vorwärts! Dem ber Recht hat, hilft Gott, und bu follst seben, wie ich mir felbst helfen will. Ist biefes Schiff nicht uns allein verfpro= chen? Lamentone sagte Ja! und ich autwortete: So wollen wir anch allein barin abfahren, wenn meine Kraft meinem Willen gleich ift. 3ch trieb mein Pferd vorwärts, und da wir ungefähr zehn Schritte entfernt waren, stieg ich ab und ging mit meinem Spiese kuhn auf sie los. Tribolo

war zurückgeblieben und hatte sich auf seinem Pferbe zusammengekanzt, daß er wie der Frost selbst aussah, und Lamentone schnaubte und blies, daß man einen Wind zu hören glaubte; denn es war seine Angewohnheit, und dießmal that er es stärker als gewöhnlich, denn er bedachte, was diese Teuselei für einen Ausgang haben möchte.

Als ich zum Schiffe fam, trat ber Schiffer vor mich und sagte, baß biefe florentinischen Ebellente, wenn ich es zufrieden ware, mit in bas Schiff fleigen wollten. Darauf versette ich: Das Schiff ift für uns, nicht für andere gemiethet, und es thut mir berglich leib, daß ich fie nicht einnehmen kann. Darauf fagte ein tapferer Jüngling, von ben Dagalotti: Benvenuto! bu wirst wohl konnen, mas wir wollen? Darauf antwortete ich: Wenn Gott, mein Recht und meine Kräfte wollen und können, so werde ich wohl nicht wollen und können, was ihr wollt und meint. Mit biesen Borten sprang ich sogleich in bas Schiff, kehrte ihnen bie Spitse ber Waffen zu, und sagte: Hiermit will ich euch zeigen, bak ich nicht kann. Der von ben Magalotti zeigte einige Luft, zog ben Degen und tam beran; ba sprang ich auf ben Rand bes Schiffes und fließ so gewaltsam nach ihm, bag, ware er nicht rücklings zur Erbe gefallen, ich ihn burch und burch gestoffen batte. Die andern Gesellen anstatt ihm zu belfen, zogen sich zurud: ich batte ibn auf ber Stelle umbringen konnen, aber anstatt ihm eins zu versetzen, sagte ich: Stebe auf, Bruber, nimm beine Baffen und gebe fort! Bohl haft bu gesehen, daß ich nicht kann, was ich nicht will. Dann rief ich Tribolo, ben Schiffer, und Lamentone berein, und so fuhren wir gegen Benedig. Als wir zehn Meilen auf bem Boot zurudgelegt hatten, tamen uns biefe jungen Leute in einem Kahne nach, und als sie gegen uns über waren, sagte mir ber bumme Beter Benintendi: Romm nur weiter, Benvenuto! Es ift jest nicht Zeit, aber in Benedig wollen wir uns wiedersehen. Darauf versetzte ich: Laft ce nur gut sen! ich komme schon und ibr konnt mich überall wieder finben.

So kamen wir nach Benebig, und ich wartete bem Bruder des Cardinals Cornaro auf, den ich bat, daß er mir die Erlaubniß verschaffen möge, den Degen tragen zu dürfen. Er versetzte darauf, daß ich ihn nur frei und ohne Erlaubniß ansteden sollte; das Schlimmste was unr begegnen könnte, wäre, daß mir die Polizei den Degen wegnähme.

So gingen wir bewaffnet und besuchten Jatob bel Sansovino, ben

Bildhauer, der den Tribolo verschrieben hatte. Er begegnete mir äuferst freundlich und bebielt uns zum Effen. Da sagte er zu Tribolo, er könne ihm gegenwärtig keine Arbeit geben, er möge boch ein andermal wieber tommen. Da fing ich an zu lachen und fagte scherzend zu Sanfovino: Sein Saus ift zu weit von bem enrigen, als baf er euch fo gang bequem besuchen könnte. Der arme Tribolo erschrak und zeigte den Brief vor, burch ben er berufen war. Darauf antwortete Sansovino: Badere und tunstreiche Männer meinesgleichen burfen bas und noch mehr thun. Tribolo zudte die Achseln und sagte: Gebuld, Gebuld! Ich nahm barauf, ohne Rudficht auf bas herrliche Mittagseffen, Die Partie meines Gefellen, auf bessen Seite bas Recht mar, und überdieß hatte Sansovino bei Tische nicht aufgebort von seinen großen Werten zu sprechen, von Michel Agnolo und allen Kunstverwandten Uebels zu reben und sich ganz allein übermäßig zu loben, so daß mir vor Berdruß tein Biffen schmeden wollte. Da sagte ich nur bie paar Worte: Wackere Männer zeigen sich burch madere Handlungen, und bie kunstreichen, welche schöne und gute Werte machen, lernt man beffer burch bas Lob aus frembem Munbe, als ans ibrem eigenen kennen. Darauf stiegen wir verbrieflich vom Tische auf.

Noch selbigen Tag begegnete ich beim Rialto bem Beter Benintenbi, ber von verschiedenen begleitet war, und da ich merkte, daß sie Händel suchten, trat ich bei einem Apotheker ein und ließ den Sturm vorüberziehen. Darnach hörte ich daß der Junge von den Magalotti, dem ich artig begegnet war, sie tüchtig ausgescholten hatte; und so ging die Sache vorüber.

Einige Tage nachher machten wir uns wieder auf den Weg, nach Florenz; wir kehrten in einem gewissen Ort ein, der diesseits Chioggia, auf der linken Hand liegt, wenn man nach Ferrara geht. Der Wirth wollte bezahlt sehn, ehe wir uns schlasen legten; und da wir ihm sagten, daß es an andern Orten gedräuchlich seh des Morgens zu bezahlen, so sagte er: Ich will des Abends das Geld; es ist nun meine Art so. Darauf antwortete ich, die Leute, die alles nach ihrer Art haben wollten, müßten sich auch eine besondere Welt dazu schaffen; denn in dieser gehe das nicht an. Er versetzte, ich solle ihm den Kopf nicht warm machen; denn er wollte es nun einmal so haben. Tribolo zitterte vor Furcht, stieß mich und sagte, ich sollte still sehn, damit es nicht noch schlimmer würde! Wir bezahlten also den Kerl und legten uns schlafen. Wir hatten vortrefsliche Betten, alles neu und recht wie sich's gehört; mit alle dem

aber schlief ich nicht, und bachte nur bie ganze Nacht, wie ich mich rächen Einmal kam mir's in Sinn ihm bas Haus anzusteden, ein andermal ihm vier gute Pferbe zu lähmen, die er im Stall hatte. So leicht bas zu thun war, so schwer hatte ich mich barnach mit meinem Gefellen retten können. Zulett ließ ich unfere Sachen und die übrigen Gefährten einschiffen, und als die Pferde schon ans Seil gespannt maren, sagte ich. fie follten still halten, bis ich wieder kame, benn ich hatte meine Bantoffeln im Schlafzimmer gelassen. So ging ich ins Wirthshaus zuruck und rief nach dem Wirthe; der rührte sich nicht und fagte, er bekümmere sich nicht um uns; wir möchten zum Benker geben. Es war noch ein Anabchen im Baufe, ein Stallburiche, ber fagte gang ichlaftrunken zu mir: felbst um bes Papstes willen würde sich sein herr nicht in Bewegung setzen; baneben verlangte er ein Trinkgeld. Ich gab ihm einige kleine venetianische Milinzen und fagte ihm, er solle die Schiffleute noch so lange aufhalten, bis ich mit meinen Pantoffeln zurückläme. So ward ich auch ben los, und ging hinauf und nahm ein scharfes Messerchen und zerschnitt die vier Betten so über und über, daß ich wohl einen Schaben von 50 Scudi mochte gethan haben, stedte barauf einige Feten bes Zeuges ein, stieg in bas Schiff und sagte eilig zu bem, ber bie Pferbe führte, er möchte machen, daß er fortfäme. Kaum waren wir ein wenig von dem Wirthshaus entfernt, als Gevatter Tribolo sagte: er habe ein paar Riemchen zurudgelaffen, womit er feinen Mantelfad aufs Pferd zu binden pflege: er wolle zurück; benn er konne sie nicht entbehren. Ich sagte ihm, er folle uns beswegen nicht aufhalten; ich wollte ihm Riemen machen laffen, so groß und so viel er wollte. Er sagte, ich solle nicht spaßen, er wolle nun ein= für allemal seine Riemen wieder haben. Nun rief er, man folle halten, und ich rief, man folle fortfahren. Indeffen erzählte ich ibm ben großen Schaben, ben ich bem Wirthe versetzt batte, und zeigte ibm ein Bröbchen von dem Bettzeuge. Da ergriff ihn ein folches Schrecken, baß er nicht aufhörte zum Fuhrmann zu rufen: Nur zu! nur zu! Und bie Anast verließ ihn nicht, bis wir vor die Thore von Florenz kamen.

Da sagte Tribolo: Laßt uns um Gottes willen die Degen ausbinden und treibt's nur nicht weiter so fort! Mir war's die ganze Zeit, als wenn meine Eingeweide im Keffel kochten. Darauf sagte ich: Gevatter Tribolo! wie solltet ihr den Degen aufbinden, da ihr ihn niemals losgebunden habt? Und das sagte ich, weil er auf der ganzen Reise kein Beichen eines Mannes von sich gegeben hatte. Darauf sah er seinen Degen an und sagte: Bei Gott! ihr habt recht! Das Gehäng ist noch gessochten, wie ich es zu Hause zurecht machte. Und so mochte der Gewatter wohl glauben, daß ich ihm schlechte Gesellschaft geleistet habe, weil ich mich vertheidigt und gerochen hatte, wem man uns etwas Unangenehmes erzeigen wollte. Mir schien aber, er habe sich eigentlich schlecht geshalten, daß er mir in solchen Fällen nicht beistand. Das mag min jeder beurtheilen, wer ohne Leidenschaft die Sache betrachtet.

Sobald ich abgestiegen war, ging ich zum Herzog Alexander und bankte ihm sür das Geschent der 50 Scudi, und sagte, ich sen auf alle Weise dereit Seiner Excellenz zu dienen. Er antwortete mir, ich solle die Stempel zu seinen Münzen schneiden. Die erste, die ich darauf fertig machte, war von vierzig Soldi, mit dem Bilde des Herzogs auf der einen, und mit dem Wappen auf der andern Seite. Darnach schnitt ich den Stempel für die halben Julier, serner den Kopf des heiligen Iohannes im Bollgesichte, die erste Münze der Art die in so dünnem Silber geprägt worden, wovon die Schwierigkeit nur diesenigen einsehen können, die es in dieser Kunst auf den höchsten Grad gebracht haben. Alsbann wurden die Stempel zu den Goldgulden sertig. Auf der einen Seite war ein Kreuz mit kleinen Cherubim, auf der andern das Wappen des Herzogs.

Da ich nun mit so vielerlei Münzen fertig war, bat ich Seine Excellenz, Sie möchten mir nun eine Besoldung auswerfen, und mich in die Zimmer auf der Münze einweisen lassen, wenn ihnen meine Bemühungen gesielen. Darauf sagte er, er seh es zufrieden, und werde die nöthigen Besehle ertheilen. Seine Ercellenz sprach mich damals in der Gewehr-kammer; ich bemerkte eine vortrefsliche Büchse, die aus Deutschland gestommen war, und als der Herzog sah, mit welcher Ausmerksamkeit ich das schöne Gewehr betrachtete, gab er mir es in die Hand und sagte, er wisse wohl, wie viel Vergnügen ich an solchen Dingen fände, und zum Gottespfennig seines Versprechens sollte ich mir eine Büchse nach meinem Belieben wählen, nur diese nicht; und er versicherte mich, es sehen viele schönere und eben so gute in seiner Gewehrkammer. Dankkar nahm ich das Erbieten an, und als er bemerkte, daß ich mit den Augen herumssuchte, besahl er dem Ausseher, der Peter von Lucca hieß, er solle nich was ich wolle, nehmen lassen. So ging er mit den gefälligsten Worten

weg, und ich wählte die schönste und beste Blichse, die ich in meinem . Leben gesehen hatte, und trug sie nach Hause.

Den andern Tag brachte ich ihm Zeichnungen, die er zu einigen Goldarbeiten bestellt hatte; er wollte fie feiner Gemablin schicken, Die noch in Neapel war; ich bat ihn bei ber Gelegenheit nochmals, daß er meine Anstellung moge ausfertigen laffen. Darauf fagte Seine Ercellenz, ich follte ibm ben Stempel von feinem Bilbe machen, fo fcon wie bas vom Bapft Clemens. 3ch fing sogleich bas Bilbnif in Wachs an, und ber Bergog befahl, daß, so oft ich kame ihn zu porträtiren, ich ohne weiteres eingelassen werben follte. Da ich merkte, daß meine Angelegenheit fich ins Weite zog, mablte ich einen gemiffen Beter Paul von Monterotondo, der als kleiner Knabe in Rom bei mir gewesen war; er hielt sich gegenwärtig bei einem Goldschmiebe auf, ber ihn nicht gut behandelte. Defimegen nahm ich ihn weg und lehrte ihn die Stempel zu ben Munzen aufs beste verfertigen. Indeffen porträtirte ich ben Bergog, ben ich öfters nach Tische mit seinem Lorenz Medicis schlummern fand, ber ihn nachher umbrachte. Niemand war weiter zugegen, und ich verwunderte mich oft, bak ein folder Fürst sich so vertrauen konnte.

Nun geschah es, daß Octavian Medicis, ber alles zu regieren schien, gegen ben Willen bes Bergogs ben alten Mungmeister begünftigen wollte: er hieß Baftian Cemini, ein altfrankischer Mann, ber wenig verstand und beim Ausmungen ber Scubi seine dummen Stempel mit ben meinigen burch einander schlagen ließ. Ich beklagte mich barüber beim Berzog, und legte ihm die Mingen vor, worliber er fehr verbrieflich war und fagte: Gehe zu Octavian und zeig' es ihm! Da ging ich schnell weg, und wies biefem, wie man meine schönen Münzen verschändet hatte. Darauf antwortete er mir, recht efelmäßig: Das beliebt uns fo! 3ch antwortete aber, bas gehöre sich nicht, und mir wolle bas nicht gefallen. Darauf versetzte er: Und wenn es nun dem Herzog gefiele? Ich antwortete: Auch da würde es mir nicht gefallen; benn es ift weber gerecht noch vernünftig. Darauf fagte er, ich folle mich wegpaden, und follte es hinunterschluden, und wenn ich bran erwürgen follte. Ich fehrte jum Bergog jurud, erzählte ibm bas ganze verbriefliche Gefpräch und bat ibn, daß er meine schönen Mingen nicht so möchte schänden laffen. Darauf sagte er, Octavian will zu boch binaus: bein Wille foll geschehen; benn baburch beleibigt man mich.

Denfelben Tag - es war ein Donnerstag - erhielt ich von Rom

einen umftändlichen Freibrief vom Papfte, damit ich nach Rom geben, und ben Ablak burch die beilige Maria im August erlangen, und mich von bem Fleden bes Tobtschlags reinigen konnte. Ich ging jum Berzog und fand ihn, da er nicht wohl war, im Bette; ich brauchte noch zwei volle Stunden zu bem Wachsbilbe, zeigte es ihm vollendet, und es gefiel ibm gar fehr. Dann brachte ich ben Freibrief hervor und eröffnete ihm, wie ber Bapft mich zu gewiffen Arbeiten bestellt habe: ich wolle bestwegen wieder die schöne Stadt Rom gewinnen und indessen an seiner Medaille arbeiten. Salb zornig fagte barauf ber Herzog: Benvenuto, folge mir! verreise nicht, du sollst beine Besoldung und die Zimmer in der Münze baben, und mehr als du verlangen fannst; benn das, was du verlangst, ist gerecht und billig, und wer sollte mir die schönen Mungen pragen, die bu gemacht haft? Darauf sagte ich: Gnäbiger Herr, auch baran habe ich gebacht; benn ich habe bier einen jungen Römer, ber mein Schüler ift, ben habe ich alles gelehrt, und ber wird Ew. Ercellenz recht gut bedienen können, bis ich mit ber fertigen Denkmünze zuruckkomme, um alsbann immer bei Ihnen zu bleiben. Denn ich habe auch noch in Rom eine offene Werkstatt, Arbeiter und verschiedene Geschäfte. Sabe ich nur einmal erst ben Ablaß, so will ich bas ganze römische Wesen einem meiner Boglinge überlaffen und, mit Ew. Ercellenz Erlaubnig, wieber zu Ihnen zurudfehren. Bei biefer Unterredung war auch Lorenz Medicis gegenwärtig; ber Herzog winkte ibm einigemal, er folle mir boch auch zureben. er sagte aber nichts als: Benvenuto, bu thatest besser ba zu bleiben! 3ch fagte aber, daß ich auf alle Weise nach Rom geben wolle. Lorenz wieberholte immer dieselbigen Worte, und sah beständig den Bergog mit einem fatalen Blid an.

Ich hatte indessen mein Modell geendigt und in die Schachtel geschlossen. Darauf sagte ich: Gnädiger Herr, ich versichere Euch, Eure Medaille soll besser werden als die des Papstes Clemens; denn jene war die erste die ich machte, und ich verstehe es nun besser. Ich hosse, Herre Lorenz giebt mir eine trefsliche Rückseite: er ist gelehrt, und von schönem Geiste. Darauf antwortete Lorenz geschwind: Ich denke an nichts anders, als dir eine schöne Gegenseite zu geben, die Seiner Excellenz werth setz. Der Herzog lächelte spöttisch und sagte: Bring ihn auf die Gegenseite, und so verreist er nicht. Da sagte Lorenz: Ich will so geschwind als möglich sertig senn; es soll etwas werden, worüber die Welt erstaunt.

Der Herzog, ber ihn zum besten hatte und ihn überhaupt nicht achtete, kehrte sich im Bette herum, und lachte über das was er ihm gesagt hatte. Ich ging fort ohne weitere Umstände, und ließ sie allein. Der Herzog glaubte nicht, daß ich abreisen würde, und sagte nichts weiter. Da er aber ersuhr, daß ich weg war, schickte er mir einen Bedienten nach, der mich in Siena antras und mir 50 Goldducaten im Namen seines Herrn überbrachte, mit den Worten, daß ich sie auf seine Gesundheit verzehren, und so bald als möglich wieder kommen sollte. Dann setzte er hinzu: Herr Lorenz läst dir sagen, daß er zu der Schaumünze, die du machen wirst, eine wundersame Rückseite im Sinne habe. Uebrigens hatte ich alles obgedachtem Beter Paul übergeben und ihn angewiesen, wie er mit den Münzen versahren sollte; weil es aber außerordentsich schwer ist, so konnte er niemals ganz damit zurecht kommen. Mir aber blieb das Münzamt über siedzig Scudi silr einen Stennel schuldig.

## Sünftes Capitel.

Der Autor, balb nach feiner Rudfunft, wird in feinem haufe bei Nacht von vielen Safdern angegriffen, die ihn wegen bes an Pompeo von Mailand verübten Morbes einfangen follen. — Er verthelbigt fich tapfer und zeigt ihnen bes Rapftes Freibrief. — Er wartet bem Bapft auf, und feine Begnadigung wird auf bem Capitol eingezeichnet. — Er wird gefährlich trank. — Erzählung beffen, was mahrend biefer Arankheit vorfallt. — Mufterhafte Treue seines Dieners Felix.

So reiste ich nach Rom und hatte meine schöne Büchse mit dem Rade bei mir, die ich mit größtem Vergnügen unterwegs oft gebrauchte, und mehr als einen wundernswürdigen Schuß damit that. Weil mein Haus in Rom, das in Strada Julia lag, nicht eingerichtet war, so stieg ich bei Herrn Johann Gaddi ab, dem ich vor meiner Abreise meine schönen Waffen und viele andere Dinge, die ich sehr werth hielt, in Verwahrung gegeben hatte; denn an meiner Werkstatt wollte ich nicht absteigen, und schiefte nach Felix, meinem Gesellen, er sollte geschwind meine Wohnung auss beste in Ordnung bringen. Den andern Tag schlief ich dort, machte meine Kleider und alles was ich bedurfte, zurecht; denn ich wollte den andern Tag zum Papste gehen und ihm danken. Ich hatte zwei Knaben in meinem Dienste, und unter mir wohnte eine Wäscherin, die mir sehr gut kochte.

Ich hatte bes Abends einige meiner Freunde zu Tische gehabt; wir waren sehr vergnügt gewesen, und ich legte mich schlafen. Kann war die Nacht vordei — es mochte eine Stunde vor Tage sehn — als ich mit entsetzlicher Buth an meine Thüre schlagen hörte. Ein Schlag siel auf den andern; ich rief meinen ältesten Diener, der Bincenz hieß, eben den, der mit mir im Kreise des Nekromanten gewesen war, und sagte ihm, er solle sehen wer der Narr seh, der zu dieser Stunde so bestialisch poche. Der Knade ging und ich zündete noch ein Licht an — denn eins habe ich die Nacht immer drennen — warf ein vortressliches Panzerhemd über und darüber eine Weste, wie sie mir in die Hand siel. Bincenz kam zurück und ries: O wehe, mein Herr! Der Bargell mit allen Häschern ist vor der Thüre und sagte, wenn ihr nicht geschwind macht, so werde er die Thüre niederrennen; sie haben Fackeln und tausend Dinge bei sich. Darauf sprach ich: Sage ihnen, daß ich mich ankleide und sogleich komme.

Da ich vermuthete, daß es ein Streich von Herrn Beter Ludwig seh, nahm ich in die rechte Hand einen vortrefflichen Dolch, in die Linke meinen Freibrief; dann lief ich an die hintern Fenster, die auf gewisse Gärten gingen; auch da sah ich mehr als dreißig Häscher, und begriff, daß ich auf dieser Seite nicht entstliehen konnte. Da nahm ich die beiden Kinder vor mich und sagte, sie sollten die Thüre ausmachen, sobald ich's besähle; und so stellte ich mich in Ordnung, den Dolch in der Rechten, den Freibrief in der Linken, vollkommen im Vertheidigungszustande. Dann sagte ich zu den Kindern: Fürchtet euch nicht und macht auf!

Sogleich sprang Bictor, der Bargell, mit zwei andern herein; sie glaubten mich leicht in die Hände zu bekommen; da sie mich aber auf gedachte Weise bereit fanden, zogen sie sich zurück und sagten: Hier will's Ernst werden. Da sprach ich, indem ich den Freibrief hinwarf: Leset das! und da ihr mich nicht fangen könnt, so sollt ihr mich auch nicht einmal berühren. Der Bargell sagte darauf zn einigen, sie sollten mich greisen, und den Freibrief könnte man nachher sehen. Da hielt ich ihnen kühn den Dolch entgegen und ries: Lebend entkomme ich, oder todt habt ihr nich! Der Plat war sehr enge; sie drohten jeden Augenblick gewaltsam auf mich einzudringen, und ich stand immer in Positur mich zu vertheidigen. Da num der Bargell sah, daß sie mich nur auf solche Weise haben könnten, wie ich gesagt hatte, ries er den Actuarins und gab, indessen dieser den Freibrief las, einigemal das Zeichen, daß sie mich sahen sollten; deswegen ich mich

nicht aus meiner Stellung verrückte. Endlich gaben fle ihren Borfatz auf; fie warfen mir ben Freibrief auf die Erbe und gingen ohne mich fort.

Als ich mich wieder hinlegte, fühlte ich mich sehr angegriffen und konnte nicht wieder einschlafen. Als es Tag war, hatte ich mir vorgesetzt jur Aber zu laffen, und fragte nur erft ben herrn Johann Gabbi um Rath, und ber ließ so ein Hausärztlein rufen; bas fragte mich, ob ich benn erschrocken sen? Run fage einer, was foll man von bem Berftand eines Arztes benken, bem man einen so großen und außerordentlichen Fall erzählt, und ber so eine Frage thut? Es war eben ein Rauz, ber gleichfam beständig über nichts lachte, und mir auch lachend fagte, ich follte einen guten Becher griechischen Weines trinken, mich luftig machen, und weiter nicht erschrocken fenn. Berr Johann fagte: Meister, und wenn einer von Erz und Marmor gewesen wäre, so hätte er sich bei dieser Gelegenheit entsett, geschweige ein Mensch. Darauf fagte bas Aerztlein: Monsignor, wir sind nicht alle nach Einer Weise gebaut; dieser Mann ist nicht von Erz noch von Marmor, fondern von reinem Eifen. Somit legte er mir die Hand an den Buls und sagte unter seinem unmäßigen Gelächter: Fühlt einmal hierher, Johann, fein Mensch, kein erschrockener Mensch hat einen folchen Buls; das ist ein Löwe, ein Drache. Ich, ber ich wohl wußte, daß mein Buls ftark und über bas rechte Maß schling, wie bas Uffengesicht von Sippokrates und Galen nicht gelernt hatte, fühlte wohl mein Uebel, zeigte mich aber munter, um nicht erschrockener zu scheinen als ich war.

Man ging eben zur Tasel, und ich aß mit der ganzen Gesellschaft. Sie war sehr auserlesen, Herr Ludwig von Fano, Herr Johann Greco, Herr Anton Allegretti, alles sehr gelehrte Bersonen, auch Herr Hannibal Caro, der noch sehr jung war. Man sprach von nichts als von meinem wackern Betragen, und dann ließen sie sich die Geschichte von meinem Diener Bincenz, der sehr geistreich, lebhaft und von schöner Gestalt war, oftmals wiederholen, und so oft er die rasende Begebenheit erzählte, und dabei meine Stellungen und meine Worte wiederholte, siel mir immer ein neuer Umstand ein. Dabei fragten sie ihn oft, ob er erschrocken wäre? Er antwortete, sie sollten mich fragen; es wäre ihm geworden wie mir. Zulest ward mir das Geschwäß beschwerlich, und da ich mich sehr bewegt sühlte, stand ich vom Tische auf und sagte, ich wollte gehen und meinen Diener in blaues Tuch und Seide neu kleiden, da ich in vier Tagen am

Feste der heiligen Maria in Procession zu gehen hätte, und Bincenz sollte mir die weiße brennende Kerze tragen. So ging ich und schnitt die blauen Tücher, sodann ein Westchen von blauem Ermissu und ein Ueberkleid von demselbigen; Bincenz aber sollte beides von blauem Taffet haben.

Da ich bas alles zugeschnitten hatte, ging ich zum Papste, ber mir sagte, ich sollte mit seinem Herrn Ambrosius reben; er habe besohlen, ich solle ein großes Werk von Gold machen. Ich ging zu Ambrosius, ber recht gut um die Geschichte des Bargells wußte; denn er war mit meinen Feinden einverstanden und hatte den Bargell tüchtig ausgescholten, daß er mich nicht ergriffen hatte, der sich entschuldigte, daß sich gegen einen folchen Freidrief nichts thun lasse. Herr Ambrosius sing an von den Arbeiten zu sprechen, wie ihm der Papst besohlen hatte; dann sagte er, ich sollte die Zeichnungen machen, dann wolle er alles besorgen.

Inzwischen kam ber Tag ber heiligen Maria heran, und weil es die Gewohnheit mit sich bringt, daß die, welche einen solchen Ablaß erlangen wollen, sich vorher ins Gesängniß begeben müssen, so ging ich abermals zum Papste und sagte Seiner Heiligkeit, ich hätte nicht Lust mich gesangen einzustellen; er möchte mir die Gnade erzeigen, bei mir eine Ausnahme zu machen. Der Papst antwortete mir, es seh die Gewohnheit so; da knieete ich von neuem nieder, dankte ihm nochmals für den Freibrief, den er mir ausgestellt hatte, und sagte, daß ich nun mit demselben zu meinem Herzog von Florenz, der mich mit so viel Liebe und Verlangen erwartete, zurückehren wolle. Darauf wendete sich Seine Heiligkeit zu einem ihrer Vertrauten und sagte: Benvenuto mag den Ablaß ohne Sessängniß haben; setzt das Rescript auf und so mag's gut sehn. Das geschah, der Papst unterzeichnete, auf dem Capitol ward es registrirt und am bestimmten Tage ging ich, zwischen zwei Edelleuten, ehrenvoll in der Procession und erhielt vollkommenen Ablaß.

Rach vier Tagen übersiel mich ein schreckliches Fieber, mit einem unglaublichen Frost. Ich legte mich gleich zu Bette und hielt die Krankbeit für tödtlich. Ich ließ sogleich die ersten Aerzte zusammenberusen. Darunter war Meister Franz von Norcia, ein sehr alter Arzt, der in Rom den größten Ruf hatte. Ich erzählte ihm, was ich für die Ursache meines großen Uebels hielt, auch wie ich hatte wollen Blut lassen, und wie ich daran verhindert worden war; ich bat, wenn es Zeit wäre, möchten sie es noch thun. Meister Franz antwortete, es seh jest nicht Zeit Aber

zu lassen: hätte man es damals gethan, so hätte mich nicht das mindeste Uebel befallen; jetzt müsse man einen andern Weg nehmen.

So singen sie nun die Eur an mit allem Fleiß, wie sie nur wußten und konnten, und alle Tage wurde es wüthend schlimmer, und am Ende ber Woche war das Uebel so groß, daß die Aerzte, an ihrem Unternehmen verzweiselnd, meinen Leuten auftrugen, man solle mich mur zusrieden stellen und mir geben, was ich verlangte. Weister Franz sagte: So lange Athem in ihm ist, ruft mich zu jeder Stunde; denn es kann sich niemand vorstellen, was die Natur in einem jungen Wann dieser Art zu thun vermag, und wenn er ohnmächtig werden sollte, wendet mir diese süns Wittel eines hinter dem andern an, und ruft mich. Ich will zu jeder Stunde der Nacht kommen; ich möchte diesen lieber durchbringen, als irgend einen Cardinal in Rom.

Auch kam täglich Herr Johann Gabbi, zweis ober breimal, zu mir, und jedesmal nahm er meine schönen Büchsen in die Hand, meine Panzershemben und Degen, und sagte beständig: Wie ist das so schön! wie ist das noch schöner! und so machte er es mit meinen Wodellen und andern Kleinigkeiten, so daß er mir zuletzt recht zur Last ward. Mit ihm kam auch ein gewisser Watthäus, ein Franzose, der eben auch auf meinen Tod recht sehnlich zu hoffen schien, nicht weil er von mir etwas zu erwarten hatte, sondern wahrscheinlich, weil er Herrn Gabbi's Verlangen besriedigt zu sehen wünsschie.

Indessen stand Felix, mein Geselle, mir auf alle Weise bei und that für mich, was ein Mensch für ben andern thun kann. Meine Natur war äußerst geschwächt und so herunter, daß mir kaum so viel Kraft übrig blieb, wenn ich ausgeathmet hatte, wieder Athem zu schöpfen. Doch war mein Kopf so stark als in gesunden Tagen. Da ich nun so völlig bei mir war, kam ein schrecklicher Alter an mein Bett, der mich gewaltsam in seinen ungeheuern Kahn hineinreißen wollte. Deswegen rief ich Felix, er sollte zu mir treten und den abscheulichen Alten verjagen. Felix, der mich höchlich liedte, kam weinend gelaufen und rief: Fort, alter Berräther! du sollst mir mein Glück nicht rauben. Herr Ishann Gaddi, der auch gegenwärtig war, sagte: Der arme Narr saselt; es wird nicht lange mehr währen. Matthäus, der Franzose, versetze: Er hat den Dante gelesen, und vor großer Schwäche phantasirt er. Darauf sagte er lachend: Fort, du alter Schelm! laß unsern Benvenuto ungehubelt! Da ich sah

man über mich spottete, wendete ich mich zu herrn Johann Gabbi und fagte: Wift nur, lieber Berr, dag ich nicht phantafire, daß es mit bem Alten richtig ift, ber mir fo zur Laft fällt. Ihr thatet beffer, mir ben leidigen Matthäus zu entfernen, der über mein Ungliid lacht; und ba Em. Gnaben mir bie Ehre Ihres Besuchs erzeigt, so wunschte ich, ibr tämt mit herrn Anton Allegretti, herrn hannibal Caro und mit euern übrigen trefflichen Männern: tas find Berfonen von anderer Lebensart und anderem Beift, als biefe Bestie. Darauf fagte Berr Johann im Scherze zu Matthäus, er folle ihm auf immer aus ben Augen geben; aber aus biefem Scherz ward Ernst; benn er fab ihn nachber nicht wieder. Darauf lieft er die Herren Allegretti, Ludwig und Caro rufen. Ihre Gegenwart viente mir zur größten Beruhigung; ich sprach ganz vernunftig mit ihnen und bat nur immer ben Felix, er möchte mir ben Alten wegiagen. Ludwig fragte mich, was ich benn sehe, und wie er gestaltet seh? Indes ich ihn recht beutlich beschrieb, nahm mich ber Alte beim Arme und rif mich in seinen schrecklichen Rahn. Kaum hatte ich ausgerebet, als ich in Ohnmacht fiel; mir schien als wenn mich ber Alte wirklich in ben Rabn würfe.

In dieser Ohnmacht soll ich mich herumgeworsen und gegen Herrn Gaddi harte Worte ausgestoßen haben, als wenn er mich zu berauben käme, als wenn er keine Barmherzigkeit gegen mich habe, und andere häßliche Reden, wodurch Herr Gaddi sehr beschämt war. Alsdann blieb ich, wie sie sagten, ols ein Todter, und verharrte in solchem Zustande eine völlige Stunde. Als es ihnen däuchte, daß ich kalt würde, ließen sie mich sür todt liegen, und als sie nach Hause kamen, ersuhr es Matthäus, der Franzose; der schrieb sogleich nach Florenz an Benedict Barchi, meinen liebsten Freund, um welche Uhr der Nacht man mich habe sterben sehen. Auf diesen vermeinten Tod machte dieser tresssiche Mann und Freund ein herrliches Sonett, das ich an seinem Platz einrücken werde.

Drei lange Stunden vergingen, ehe ich mich erholte, und da alle jene fünf Mittel des Meister Franz nicht helsen wollten, und mein liebster Felix sah, daß ich kein Lebenszeichen von mir gab, lief er zum Hause des Arztes, pochte ihn heraus und bat ihn weinend, er möchte doch mitkommen; benn ich seh wahrscheinlich tobt. Darauf sagte Meister Franz, der ein heftiger Mann war: Sohn, wozu soll ich kommen? Ist er tobt, so schmerzt es mich mehr als dich. Denkst du, daß ich mit meiner Medicin ihm in

ben H.... blafen kann, um ihn wieder lebendig zu machen? Da er fah, daß der arme Knabe weinend wegging, rief er ihn zurud und gab ihm ein gewiffes Del, mir die Bulfe und bas Berg zu salben; bann, fagte er, sollten sie mir die kleinen Finger und Beben recht fest halten; kame ich wieder zu mir, so möchten sie ihn rufen. Felix lief und that nach der Berordnung. Da es nun fast Tag war und ihm alle Hoffnung verloren schien, machten sie sich bran, um mich zu waschen. Auf einmal fühlte ich mich wieder und rief ben Felix, daß er mir so bald als möglich den lästigen Alten wegiggen follte. Felix wollte zu Meister Franz laufen: ba fagte ich ihm, er solle bleiben, benn ber Alte habe Furcht vor ihm und mache sich fort. Felix näherte sich, ich berührte ihn und mir schien, bak ber rasende Alte sogleich sich entfernte; bestwegen bat ich den Anaben, immer bei mir zu bleiben. Nun kam auch ber Arzt und sagte, er wolle mir auf alle Weise burchhelsen; er habe seine Tage in einem jungen Mann so viel Kraft nicht gefunden. Nun fing er an zu schreiben und verordnete mir Bähungen, Pflaster, Waschwasser, Salben und andere unschätzbare Dinge; inzwischen litt ich an mehr als zwanzig Blutigeln am H..... Ich war burchbohrt, gebunden und ganz gefnetet. Meine Freunde kamen, bas Bunder vom auferstandenen Todten zu sehen. Biele Männer von großer Bebeutung besuchten mich, in beren Gegenwart ich fagte, bas wenige Gold und meine Baarschaft — es konnte ungefähr an Gold und Silber. Juwelen und Golbe 800 Scubi febn - folle meiner armen Schwester in Florenz, Namens Liberata, hinterlaffen bleiben; alle meine übrigen Sachen, sowohl Waffen als was ich sonst befäße, sollten meinem armen Felix gehören und noch 50 Goldbucaten, damit er fich kleiden könne. Auf biefe Worte warf sich mir Felix um ben Hals und sagte, er verlange nichts als daß ich leben solle. Darauf sagte ich ihm: Wenn du mich lebendig erhalten willst, so halte mich auf diese Weise fest und schilt auf den Alten ba, ber sich vor dir fürchtet. Da erschraken einige von den Gegenwärtigen; bem sie faben, daß ich nicht phantasirte, sondern bei mir war und vernünftig sprach. So ging es mit meinem großen Uebel, bas nach und nach sich ganz langsam besserte. Der vortreffliche Meister Franz tam vierober fünfmal bes Tages. Herr Johann Gabbi schämte sich und ließ sich nicht wieder seben.

Auf einmal erschien mein Schwager, ber, um nich zu beerben, von Florenz gekommen mar, aber, als ein braver Mann, sich außerordentlich

freute, mich lebendig zu finden. Ihn wieder zu sehen, war mir der größte Trost; er begegnete mir aufs freundlichste und versicherte mich, er seh nur gekommen, mich selbst zu warten. Das that er auch mehrere Tage, dann entließ ich ihn, als ich fast sichere Hoffnung zur Genesung hatte, und da gab er mir das Sonett des Herrn Benedict Barchi, dessen ich oben erwähnt habe.

Wer wird uns trösten, Freund? wer unterbrückt Der Klagen Fluth bei so gerechtem Leibe? Ach, ist es wahr? ward unsers Lebens Weibe So graufam in der Blüthe weggepflückt?

Der eble Geist, mit Gaben ausgeschmüdt, Die nie die Welt vereint gesehn, vom Reibe Bewundert, seiner Zeitgenossen Freude, Hat sich so früh der niedern Erd' entrückt?

O liebt man in ben feligen Gefilben Roch Sterbliches, so blick' auf beinen Freund, Der nur sein eignes Loos, nicht bich beweint!

Wie du ben ew'gen Schöpfer abzubilben Hienieben unternahmst, mit weiser Hand, So wird von dir sein Antlit bort erkannt.

Indessen war meine Schwachheit außerordentlich, und es schien nicht möglich sie zu heben. Der brave Meister Franz gab sich mehr Mühe als jemals, und brachte mir alle Tage neue Mittel, wodurch er das arme verstimmte Instrument wieder in Ordnung bringen wollte; und bei allen diesen unschätzbaren Bemühungen wollte sich diese Zerrüttung doch nicht wieder herstellen lassen, so daß alle Aerzte fast verzweiselten, und nicht wußten was sie thun sollten. Ich hatte einen unendlichen Durst und enthielt mich mehrere Tage des Trinkens, wie man mir verordnet hatte, und Felix, dem äußerst daran gelegen war mich zu erhalten, ging mir nicht von der Seite; der Alte war mir nicht mehr so beschwerlich, aber er kam manchmal im Traume zu mir.

Eines Tages war Felix ausgegangen; zu meiner Aufwartung war ein kleiner Knabe und eine Magb übrig geblieben, die Beatrix hieß. 3ch

fragte ben Knaben, mas aus Bincenz, meinem andern Diener, geworben sen? und was das beifie, daß er sich nicht seben lasse? Das Kind fagte mir, Bincenz habe sich noch schlimmer befunden als ich, und liege am Tode: Felix habe ihm befohlen mir nichts davon zu fagen. borte diese Nachricht mit dem größten Berdruffe; da rief ich die Magd und ersuchte sie, sie möchte mir belfen, und frisches Wasser in einem Rühlkessel bringen, ber eben ba ftanb. Gleich lief sie und brachte ihn Ich sagte, sie sollte mir ihn an den Mund heben, und wenn sie mich nach herzensluft trinken liefe, wollte ich ihr eine Jade schenken. Das Mädchen batte mir einige Sachen von Werth gestoblen und hätte mich gerne tobt gesehen, damit ihre Untreue verborgen bliebe. So ließ sie mich auf zweimal trinken so viel ich nur wollte, so bag ich wohl ein Maas Wasser verschluckt hatte; bann beckte ich mich zu, fing an auszudunsten und schlief ein. So hatte ich eine Stunde gelegen als Felix zurücklam und bas Kind fragte, was ich mache? Diefes antwortete: 3ch weiß es nicht. Begtrix hat ihm ben Kühlkeffel voll Waffer geholt, und er hat ihn fast ganz ausgetrunken; ich weiß nicht ob er tobt ober lebendig ist.

Da wäre ber arme Felix vor Schrecken fast umgefallen. Er ergriff sogleich einen Stock und schlug ganz unbarmherzig auf die Magd los und rief: Berrätherin! du hast mir ihn umgebracht! Indessen Felix zuschlug und sie schrie, träumte mir, der Alte käme mit Stricken in der Hand und wolle mich binden; Felix komme ihm zuvor und treffe ihn mit einem Beil. Der Alte sloh und sagte: Laß mich gehen! ich komme eine ganze Weile nicht wieder.

Beatrix war mit entsetlichem Geschrei in meine Kammer gelausen; ich erwachte und sagte zu Felix: Laß es gut sehn! Vielleicht hat sie mir aus böser Absicht mehr genutzt, als du mit aller beiner Sorgsalt nicht im Stande warst. Helft mir jetzt, da ich so außerordentlich geschwitzt habe, und kleidet mich schnell um. Felix saste wieder Muth, trocknete und tröstete mich; ich sühlte große Erleichterung und sing an auf Gesundheit zu hoffen. Meister Franz war gekommen, sah meine große Besserung, wie die Magd weinte, der Knabe hin und wieder lief, und Felix lachte; da merkte der Arzt, daß etwas außerordentliches vorgesallen sehn müsse, wodurch ich auf einmal zu solcher Besserung hätte gelaugen können. Indessen war auch Weister Bernardino angekommen, jener, der mir ausangs kein Blut lassen wollte. Weister Franz, der vortressschiche

Mann, rief auß: D Gewalt ber Natur! sie kennt ihre Bebürsnisse, und die Aerzte verstehen nichts. Sogleich antwortete das andere Gehirnchen: Hätte er nur mehr als eine Flasche getrunken, so wäre er gleich völlig genesen. Meister Franz, dem sein Alter ein großes Ansehen gab, versetze: Er wäre zum Henker gegangen, wohin ich euch wünsche. Dann fragte er mich, ob ich mehr hätte trinken können; ich sagte Nein! denn mein Durst seh völlig gestillt. Da wandte er sich zu Meister Bernardino und sagte: Seht, wie genau die Natur ihr Bedürsniß genommen hat, nicht mehr und nicht weniger. Und dasselbe forderte sie auch damals, als der zumge Mann verlangte, daß ihr ihm Blut lassen solltet. Und hättet ihr wirklich eingesehen, daß er mit zwei Maas Wasser zu curiren wäre, so hättet ihr es eher sagen, und großen Ruhm dadurch erwerben können. Das suhr dem Aerztlein vor den Kopf; er ging und kam nicht wieder. Darauf sagte Meister Franz, man solle mich aus meiner Stube auf einen von den römischen Hägeln bringen.

Als der Cardinal Cornaro von meiner Besserung hörte, ließ er mich in eine seiner Wohnungen, die er auf Monte Cavallo hatte, bringen; es geschah noch selbigen Abend: ich sak in einem Tragsessel, wohl versorat und bebedt. Raum war ich angekommen, als ich mich erbrechen mußte. Da ging ein haariger Wurm von mir, wohl eine Biertelelle lang; die Haare waren groß, und ber Wurm abscheulich, geflect, mit verschiedenen Farben, grünen, schwarzen und rothen. Man hob ihn für ben Arzt auf, ber versicherte, er habe so etwas nie gesehen. Dann sagte er zu Felix: Sorge für beinen Benvenuto, benn er ist genesen; und nun lag ihm weiter teine Unordnung zu, benn wenn ihm die eine durchhalf, so konnte die andere dir ihn umbringen; war er boch schon so weit, daß man sich ihm die lette Delung nicht zu geben getraute, und jett wird er, mit ein wenig Zeit und Gebuld, sich bald wieder erholen, daß er treffliche Arbeiten fertigen kann. Darauf wandte er sich zu mir und sagte: Mein Benvenuto, sey klug und halte bich orbentlich! Und wenn du wieder völlig ge= nesen bist, sollst bu mir eine Muttergottes machen, bie ich bir zu Liebe immer anbeten will. Die versprach ich ihm und fragte, ob ich mich wohl bürfte nach Florenz bringen laffen? Er fagte, daß ich erst ein wenig stärker werden muffe; man werde sehen, was die Natur thue.

#### Sechstes Capitel.

Der Autor, nachdem er genesen, reist nach Floreng mit Felix, um ber vaterlandischen Luft zu genießen. — Er findet herzog Alexandern durch den Einfluß seiner Feinde sehr gegen sich eingenommen. Er kehrt nach Rom zurud und balt sich siesig an sein Geschäft. — Feuriges Luftzeichen, als er zu Nachtzeit von der Agob nach hause kehrt. — Seine Medicis nachser. — Nachtzeit von ber Ermordung berzog Alexanders, welchem Cosmus Medicis nachfolgt. — Der Papft vernimmt, daß Carl V., nach seinen glücklichen Juge gegen Tunis, nach Kom kommen werde, schildt nach unserm Autor, ein koftbares Berk zum Geschenke für Ihro Kaiserliche Majestat zu bestellen.

Acht Tage waren vorbei, und die Besserung so unmerklich, daß ich ansing mir selbst zur Last zu werden, benn ich hatte wohl dreißig Tage die große Noth ausgestanden; endlich entschloß ich mich, miethete ein paar Tragsessel und ließ mich und meinen lieben Felix nach Florenz in das Haus meiner Schwester tragen, die mich zu gleicher Zeit beweinte und belachte.

Da kamen viele Freunde mich zu besuchen, unter andern Beter Landi, der beste und liebste, den ich auf der Welt gehabt hatte. Den andern Tag kam ein gewisser Nicolaus da Monte Acuto, auch mein großer Freund, und erzählte, er habe den Herzog sagen hören, er hätte besser gethan zu sterben; denn ich werde ihm niemals verzeihen, und nun habe ich ihn am Stricke. Ich antwortete meinem Freunde, der ganz außer sich vor Bangigkeit war: Meister Nicolaus, erinnert Seine Excellenz, daß Papst Clemens mich auch einmal übereilt bestrasen wollte; er solle mich beobachten lassen und wenn ich gesund din, will ich ihm zeigen, daß er nicht viel so treue Diener hat; irgend ein Feind hat mir bei ihm diesen bösen Dienst geseistet.

Diefer Feind war, wie ich wohl erfuhr, Georg Basellai (Basari), Maler von Arezzo. Wahrscheinlich verleumbete er mich aus Dank für die vielen Wohlthaten, die ich ihm erzeigt hatte. Schon in Kom, wo ich ihn aufnahm und ihn unterhielt, kehrte er mein Haus das oberste zu unterst. Er hatte so einen gewissen trockenen Ausschlag, und seine Händen waren immer gewohnt zu kratzen. Da schlief er mit einem guten Knaben den ich hatte, der sich Manno nannte; er glaubte sich zu kratzen, und hatte mit seinem schlasseslien an denen er niemals die Nägel abschnitt, seinem armen Schlassesellen das ganze Bein abgeschunden. Manno ging aus meinen Diensten und schwur ihn todt zu schlagen; ich aber suchte die Sache beizulegen. So versöhnte ich auch den Cardinal Medicis mit

gebachtem Georg, und half ihm auf alle Weise. Zum Dank erzählte er num dem Herzog Alexander, daß ich von Seiner Excellenz übel gesprochen habe; ich hätte mich vermessen, in Verbindung mit den Ausgewanderten zuerst die Mauer von Florenz zu ersteigen. Nachher ersuhr ich wohl, daß der trefsliche Herr Octavian Medicis, der sich an mir wegen des Verdrusses über die Münze rächen wollte, den er nach meiner Abreise von Florenz mit dem Herzog gehabt hatte, ihm die Worte in den Mund gelegt habe.

3ch hatte an dieser Nachrebe nicht die mindeste Schuld, und fürchtete mich auch nicht im geringsten. Der geschickte Meister Franz ba Monte Barchi forgte für meine Gesundheit; ihn hatte mein liebster Freund Lucas Martini zu mir geführt, ber ben größten Theil bes Tages bei mir zubrachte. Indessen hatte ich meinen getreuen Kelix wieder nach Rom geschickt, um meinen Sachen vorzustehen; und als ich mich nach vierzehn Tagen wieder ein wenig erholt hatte, ob ich gleich noch nicht auf ben Füßen steben konnte, ließ ich mich in ben Balast Medicis, auf die Terrasse tragen, und feste mich, um zu warten, bis ber Herzog vorbeiging. Da versammelten sich meine vielen Freunde, die ich am Sof hatte, und verwunderten sich, daß ich, ohne meine Genesung abzuwarten, mich dem Herzog vorstellen wollte. Alle verwunderten sich nicht sowohl, weil sie mich für tobt gehalten hatten, sondern weil ich wie ein Tobter aussah. Da sprach ich in aller Gegenwart: Es hat mich ein nichtswürdiger Mensch beim Berzog verleumbet, als wenn ich Uebels von Seiner Ercellenz gesprochen und mich vermeffen hätte, zuerst Ihre Mauern zu übersteigen. Nun kann ich nicht leben noch sterben, ebe ich biese Schande von mir gewälzt habe, und bis ich weiß, wer ber Berräther ift.

Inzwischen hatten sich mehrere Ebelleute versammelt, die mir alle großen Antheil bezeugten; ber eine sagte dieß, der andere jenes, und ich versetzte, daß ich nicht von himmen gehen wollte, ohne meinen Ankläger zu kennen. Da trat zwischen sie alle Meister Augustin, der Schneider des Herzogs hinein und sagte: Wenn du weiter nichts wissen wilsen willet, das kannst du bald ersahren. In demselben Augenblick ging Meister Georg, der obgenannte Maler, vorbei. Da sagte Augustin: Hier ist dein Ankläger! Run magst du dich weiter erkundigen! Lebhaft, ob ich mich gleich nicht vom Platze bewegen konnte, fragte ich Georg, ob es wahr seh? Dieser längnete die ganze Sache. Augustin aber versetze: Du

Galgenschwengel, weißt du nicht, wie genau ich davon unterrichtet bin? Sogleich ging Georg hinweg und verharrte auf seinem Läugnen. Kurz darauf ging der Herzog vorbei; ich ließ mich ausheben und unterstützen, und er blieb stehen. Ich sagte ihm, daß ich in diesem Zustande nur gekommen sen, um mich zu rechtfertigen. Der Herzog sah mich an und war verwundert, mich lebendig zu sehen; dann sagte er, ich sollte redlich und brav sehn und an meine Gesundheit denken.

Da ich nach Haufe kam, besuchte mich Nicolaus da Monte Acuto und sagte mir, ich sey sür dießmal einer der größten und denklichsten Gesahren entgangen: er habe mein Unglück mit unauslöschlicher Dinte geschrieben gesehen; ich sollte nur suchen bald gesund zu werden, und alsdann mit Gott mich davon zu machen; denn es gedenke mir's ein Mann, der nicht leicht vergesse. Dann sagte er: Bedenke nur, was du dem Octavian Medicis sür Berdruß gemacht hast! Ich antwortete, daß ich ihm keinen, er wohl aber mir genug gemacht habe. Da erzählte ich ihm die Geschichte von der Münze, worauf er mir sagte: Gehe mit Gott so geschwind als du kannst, und seh nur ruhig; denn geschwinder als du denkst wirst du dich gerochen sehen. Ich sorgte sür meine Gesundheit und unterrichtete Beter Paul weiters, wie er sich in verschiedenen Fällen wegen der Stempel zu verhalten habe. Dann kehrte ich nach Kom zurück, ohne mich vom Herzog oder sonst jemand zu beurlauben.

Nachbem ich mich in Rom mit meinen Freunden genug ergött hatte, fing ich die Medaille des Herzogs an, und hatte schon in wenig Tagen den Kopf in Stahl gegraben, das schönste Werk, was mir jemals in dieser Art gelungen war. Da kam wenigstens alle Tage einmal ein gewisser alberner Mensch, Franz Soderini, ein florentinischer Emigrirter, zu mir, und sagte, da er meine Arbeit sah: Grausamer! so willst du uns doch den rasenden Thrannen unsterdlich machen! An deiner vortresslichen Arbeit sieht man wohl, daß du unser grimmiger Feind, und eben so sehr Freund von jenem bist. Hat dich der Papst und er nicht zweimal ungerecht wollen aushängen lassen? Jenes war der Bater, das ist der Sohn; nimm dich num vor dem heiligen Geist in Acht! Denn man glaubte ganz gewiß, Herzog Alexander seh der Sohn vom Papst Clemens. Dabei schwur Herr Franz, wenn er könnte, wollte er mir die Stempel und die Medaillen entwenden. Ich sagte ihm darauf, es wäre gut, daß ich es wüßte; ich wolle mich vor ihm schon in Acht nehmen, und er solle sie nicht wieder sehen.

In ber Zeit ließ ich nach Florenz wiffen, man möchte Lorenz Medicis an die Rudseite der Schaumunge erinnern, die er mir versprochen babe. Nicolaus da Monte Acuto, dem ich geschrieben batte, antwortete mir, er habe den närrischen, bewochondrischen Bhilosophen, den Lorenz gesprochen, ber ihn versichert habe, er bente Tag und Nacht an nichts anders, und wolle so bald als möglich die Rudfeite liefern. Doch rieth mir mein Freund, ich solle barauf nur nicht weiter hoffen, die Ruckseite nach meiner Erfinbung vollenden, und wenn ich fertig seh, dem Berzog Alexander die Arbeit freien Muthes überbringen. Ich machte barauf eine Zeichnung und arbeitete fleikig vorwärts. Da ich mich aber noch nicht ganz von meiner entsetslichen Krankheit erholt hatte, ging ich manchmal mit meinem lieben Felix auf bie Jagb, ber zwar nichts von meiner Runft verstand, weil wir aber Tag und Nacht beisammen waren, von einem jeden für einen großen und trefflichen Meister gehalten wurde. Er war sehr angenehm und munter. und wir lachten oft über den großen Ruf, den er sich erworben batte. Besonders scherzte er manchmal mit einer Ansvielung auf seinen Namen. indem er Felix Guadagni bieg, bag fein Gewinn gering febn wurde, wenn ich ihn nicht zu einem so großen Gewinner gemacht hätte. 3ch fagte ihm barauf, es gabe zwei Arten zu gewinnen, einmal für sich und bann für andere: an ihm hätte ich die zweite Art zu loben; benn er habe mir bas Leben gewonnen.

Auf diese Weise unterhielten wir uns öfters, und einmal vorzüglich, am Feste Spiphanias (1537), da wir auf der Jagd waren, wo ich viel schoß und wieder recht krank hätte werden können, weil sich noch Abends, indem ich eine getroffene Ente aus dem Graben holen wollte, mein rechter Stiesel mit Wasser süllte und mir bei der großen Kälte der Fuß erstarrt wäre, wenn ich nicht sogleich den Stiesel mit Entenslaumen angesüllt hätte.

Wir ritten wieder nach Rom zurück, es war schon Nacht; und als wir auf eine kleine Höhe gelangten und nach der Gegend von Florenz him sahen, riesen wir beide zugleich aus: Gott im Himmel! was ist das für ein Zeichen, das über Florenz steht? Es war wie ein großer Feuerbalken, der sunkelte und den stärksten Glanz von sich gab. Ich sagte zu Felix: Wir werden bald hören, daß etwas Großes in Florenz vorgefallen ist. So kamen wir nach Rom in finsterer Nacht; ich stürzte noch über und über mit dem Pferde, daß sehr brav war, und einen Schutthausen hinaufprang, den ich nicht bemerkt hatte; doch that ich mir, durch Gottes Hilfe,

teinen Schaben, speiste Abends mit guten Freunden, da denn noch viel von unsern Jagostläcken, besonders auch von dem Feuerbalten, gesprochen wurde. Jeder fragte was das wohl bedeuten möchte? worauf ich sagte: Wir werden schon was Neues von Florenz hören.

Den folgenden Abend spät kam die Nachricht von dem Tode des Herzogs Alexander, und meine Bekannten wunderten sich, wie wahr ich gesprochen hatte. Da kam auf einem Maulthiere, mit Bocksprüngen, Franz Soderini herbeigehüpft, lachte unterwegs wie ein Narr und rief: Da hast du die Nückseite zur Medaille des schündlichen Tyrannen! Lorenz hat seine Bort gehalten. Du wolltest die Herzoge verewigen; wir wollen keine Herzoge mehr und so trotte er mir spöttisch, als wenn ich ein Haupt der Sieben gewesen wäre, welche den Herzog zu wählen pslegen. Nun kam auch noch ein gewisser Baccio Bettini dazu, der einen garstigen dicken Kopf, wie ein Korb, hatte und mich auch ausziehen wollte. Haben wir sie doch entherzogt! rief er; wir wollen keine Herzoge mehr, und du wolltest sie unsterblich machen!

Diese und andere verdrießliche Reben wurden mir benn boch zuletzt lästig, und ich sagte: D, ihr albernen Menschen! Ich bin ein armer Goldschmied; ich diene jedem der mich bezahlt, und ihr begegnet mir als wenn ich das Haupt einer Partei wäre. Wollte ich euch Ausgewanderten jetzt eure ehemalige Unersättlichkeit, eure Narrheiten und euer ungeschicktes Beztragen vorwersen, so hätte ich viel zu thun. Aber so viel sollt ihr, bei eurem albernen Lachen, nur wissen, ehe zwei oder höchstens drei Tage vergehen, werdet ihr einen neuen Herzog haben, der viel schlimmer ist als der letzte.

Den andern Tag kam Bettini wieder an meine Werkstatt und sagte: Wahrlich du brauchst kein Geld für Couriere auszugeben, denn du weißt die Dinge, ehe sie geschehen; was für ein Geist offenbart dir das? Dann sagte er mir, daß Cosnus Medicis, Sohn des Herrn Johann, Herzog geworden seh; doch nur unter gewissen Bedingungen, die ihn abhalten würden nach Belieben zu schalten und zu walten. Da kam nun die Reihe über sie zu lachen an mich, wobei ich sagte: Die florentinischen Bürger haben einen Jüngling auf ein herrliches Pferd gehoben, sie haben ihm die Sporen selbst angeschnallt und ihm den Zaum frei in die Haben ihm die Sporen selbst angeschnallt und ihm den Zaum frei in die Haben Früchte und unzählige Reizungen sind, und haben ihm dabei gesagt, er möchte nur

gewisse bestimmte Gränzen nicht überschreiten. Nun sagt mir, wer will ihn halten, wenn er Lust hat barüber hinauszugehen? Kann man bem Gesetze geben, ben man so zum Herrn macht? Bon ber Zeit an ließen sie mich in Ruhe: ich war ihr verdrießlich Geschwätze loszeworden und arbeitete immer sleißig in meiner Werkstatt, aber keine bebeutenden Sachen; benn es lag mir vorzüglich an der Wiederherstellung meiner Gesundheit, die noch nicht ganz befestigt war.

Indessen tam ber Raiser stegreich von seiner Unternehmung auf Timis zurud, und ber Papft schickte nach mir, um fich zu berathen, mas er für ein würdiges Geschenk bem Raiser machen könnte. Ich versetzte, daß ich für fehr schicklich hielte, Seiner Majestät ein golbenes Kreuz mit einem Christusbilbe zu verehren, wozu ich bie Bierrathen gewissermaßen ichon fertig hatte; baburch murben mir Seine Beiligkeit auch eine befonbere Gnabe erzeigen; benn brei runde Figurchen von Gold, ungefähr einen Balm groß, stünden schon ba. Es waren jene Figuren, die ich für ben Reld bes Papfte Clemens gearbeitet hatte, Die Blaube, Soffnung und Liebe porstellten. Sogleich fügte ich alles übrige von Bache bazu, nicht weniger bas Modell von bem Christusbilde, und andere fehr schöne Rierrathen. Der Papst war alles sehr wohl zufrieden, und wir verglichen uns wie es gemacht werben follte; auch wurden wir einig über ben Breis. Das mar vier Uhr in ber Nacht, und ber Bapft hatte Berrn Latino Juvenale Befehl und Auftrag gegeben, mir bes andern Morgens bas Gelb auszahlen zu lassen. Diesem Herrn Latino, der eine gewaltige Narrenaber im Leibe hatte, fiel es ein, eine eigene Erfindung bem Bapft aufzudringen : und so zerstörte er alles was ausgemacht war.

Des Morgens, da ich das Geld von ihm zu erhalten dachte, sagte er mit seinem bestialischen Dünkel: Uns gehört die Ersindung, und ihr mögt immerhin aussühren; ehe ich gestern Abend vom Papste wegging, haben wir uns bessers ausgedacht. Da ließ ich ihn gleich nicht weiter reden und versetzte: Weder ihr noch der Papst könnt was Bessers erzbensen, als wo Christus und sein Kreuz gegenwärtig ist. So sagt denn aber euer hössisches Geträtsch nur heraus! Zornig, und ohne ein Wort zu reden, ging er fort und suchte die Arbeit einem andern zuzuwenden; der Papst ließ sich aber darauf nicht ein, schickte nach mir und sagte, daß ich wohl gesprochen hätte; sie wollten aber ein kleines Brevier zu Ehren der Mutter Gottes, das ganz herrlich gemalt seh, dem Kaiser zum Geschent

bestimmen. Dem Carbinal Medicis habe bie Miniatur mehr als 2000 Scudi gekostet; man misse sich gegenwärtig nach der Zeit richten, dem der Raiser werde in sechs Wochen erwartet; nachher könne man ihm noch immer das Geschent, das ich vorgeschlagen hätte, und das seiner würdig seh, verehren. Das Büchlein sollte einen Deckel von massivem Golde haben, reich gearbeitet und mit vielen Edelsteinen geziert; sie mochten ungefähr 6000 Scudi werth sehn. Ich erhielt sie und das Gold, legte sleisig Hand an, und in wenig Tagen erschielt sie und das Gold, legte schönheit, daß der Papst sich verwunderte und mir außerordentliche Gunst bezeigte. Besonders war außgemacht, daß die Bestie, der Judenale, mir nicht zu nahe kommen sollte.

### Siebentes Capitel.

Raifer Carl V halt einen prachtigen Einzug in Rom. — Schoner Diamant, ben bieser Fürst bem Bapfte schenkt. — herr Durante und ber Autor werben von Seiner Selligkeit besechligt die Gescherte bem Kaifer zu bringen. — Diese waren zwei türkische Pferbe und ein Gebetbuch mit einem golbenen Deckel. — Der Autor halt eine Rebe an ben Raiser, ber sich mit ihm freunblich bespricht. — Ihm wird aufgegeben ben Diamanten zu fassen, ber Kaifer bem Papfte geschenkt hatte. — herr Latino Zuvenale ersindet einige Geschichten, um Seine heiligkeit gegen ben Berkasser einzunehmen, ber, als er sich vernachlassigt halt, nach Frankreich zu gehen ben Entschließ faßt.

Ich hatte das Werk fast vollendet, als der Kaiser eintraf, dem man die herrlichsten Triumphbogen erbant hatte. Die Pracht seines Einzuges mögen andere beschreiben; denn ich will mich nur auf das, was mich selbst angeht, einschränken. Gleich bei seiner Ankunft schenkte er dem Papst einen vortresslichen Diamanten, den er für 12,000 Scudi gekaust hatte. Der Papst übergab mir ihn sogleich, daß ich ihn in einen Ring nach dem Maß des Fingers Seiner Peiligkeit sassen sollte; doch wollte er erst das Bilchelchen sehen, und wie weit ich damit sep. Als ich es brachte, war der Papst sehr damit zufrieden, und befragte mich, was man pahl für eine gültige Entschuldigung sinden könnte, da man das Werk dem Raiser unvollendet überreichen müsse? Ich versetzte darauf, daß ich wohl nur meine Krankheit ansühren dürste, und Seine Majestät, wenn sie mich so blaß und mager sähen, würden diese Entschuldigung wohl gelten lassen. Darauf versetzte der Papst, das seh ganz recht, ich sollte aber, wenn ich dem Kaiser das Geschenk brächte, hinzusetzen, der Papst mache Seiner

Majestät ein Geschent mit mir selbst. Und darauf sagte er mir die Worte vor, wie ich mich ausdrücken sollte. Ich wiederholte sie ihm sogleich und fragte: ob es so recht seh? Er versetze: Das wäre wohl gut und schön, wenn du auch das Herz hättest dich vor einem Kaiser so auszudrücken. Darauf antwortete ich, es solle mir nicht an Muth sehlen, noch viel mehreres zu sagen, denn der Kaiser seh nur gekleidet wie ich, und ich würde glauben mit einem Menschen von meiner Art zu reden. Aber so gehe es mir nicht, wenn ich mit Seiner Heiligkeit spräche, in der ich eine höhere Gottheit erblickte, sowohl wegen der Wilrde der geistlichen Kleidung und Zierde als wegen des schönen Alters Seiner Heiligkeit, wodurch ich weit mehr in Verlegenheit gesetzt würde, als die Gegenwart des Kaisers jemals über mich vernöchte. Darauf sagte der Papst: Gehe, mein Benvenuto! du bist ein tüchtiger Mann. Mache uns Ehre, und es soll dir fruchten.

Der Papst bestimmte noch zwei türkische Pferbe für den Kaiser, die seinem Borsahren Clemens gehört hatten; keine schöneren waren jemals in die Christenheit gekommen. Er gab Durante, seinem Kämmerer, den Auftrag, er solle sie hinunter in die Galerie des Papstes sühren, und sie dort dem Kaiser verehren. Zugleich legte er ihm die Worte in den Mund, die er zu sagen hatte. Wir gingen zusammen hinunter, und als wir vor den Kaiser kamen, führte man die beiden Pferde herein, die mit solcher Majestät und Geschick durch die Zimmer schritten, daß der Kaiser und jedermann darüber erstaumt war. Da trat nun anch Herr Durante hervor, mit den ungeschicktesten Manieren, und verwickelte sich mit gewissen brescianischen Redensarten die Zunge dergestalt im Munde, daß man nichts Schlimmeres hätte hören noch sehen können, und der Kaiser einigermaßen zum Lachen bewegt wurde.

Inzwischen hatte ich auch meine Arbeit ausgebeckt, und da ich merkte, daß der Raiser auf die gefälligste Weise sich nach mir umsah, trat ich hervor und sagte: Geheiligte Majestät, unser heiligster Papst Paul läßt dieses Brevier Ew. Majestät überreichen; es ist geschrieben und gemalt von der Hand des größten Mannes, der jemals diese Kunst getrieben. Der reiche Deckel von Gold und Sdelsteinen ist, wegen meiner Kraukheit, undollendet; deswegen übergiedt Seine Heiligkeit auch mich zugleich mit dem Buche, damit ich es bei Ew. Majestät vollende, wie alles übrige, was Sie sonst zu befehlen haben möchte, und Ihr diene, so lange ich lebe. Darauf antwortete der Kaiser: Das Buch ist mir angenehm und

ihr sehd es auch; aber ihr sollt es mir in Rom vollenden. Ist es sertig und sehd ihr geheilt, so kommt und bringt mir's! Indem er nun weiter mit mir sprach, nannte er mich beim Namen, worliber ich mich sehr verwunderte: denn mein Name war bisher in der Unterredung nicht votgetommen. Er sagte darauf, er habe den Knopf des Pluvials gesehen, worauf ich sir Papst Clemens so wundernswürdige Figuren gemacht habe. So sprachen wir umständlich eine ganze halbe Stunde, von verschiedenen trefslichen und angenehmen Gegenständen uns unterhalteud; und da mir weit größere Ehre widersahren war, als ich mir versprochen hatte, ergriff ich eine kleine Pause des Gesprächs, neigte mich und ging weg.

Der Kaiser soll gesagt haben: Man zahle sogleich 500 Golbgulben an Benvenuto! Und der, der sie hinaustrug, fragte, wo der Diener des Papstes seh, der mit dem Kaiser gesprochen habe? Da zeigte sich Herre Durante, und entwendete mir die 500 Gulben. Ich beklagte mich darüber beim Papste, der mir sagte, ich sollte ruhig sehn. Er wisse, wie gut ich mich bei meiner Unterredung mit dem Kaiser gehalten habe, und von dem Gelde solle mir gewiß mein Theil nicht sehlen.

3ch kehrte in meine Werkstatt zuruck, und arbeitete mit großer Sorgfalt, ben Diamanten zu fassen. Da schickte mir ber Bapft bie vier ersten Juweliere von Rom zu, benn man hatte ihm gefagt, ber Stein fen burch ben ersten Goldschmied ber Welt, Meister Dilliano Targbetta in Benedig, gefast worden, und da ber Diamant ein wenig zart set, so muffe man beim Fassen mit vieler Borsicht zu Berte geben. Unter biefen vier Deistern war ein Mailander, Cajo genannt, eine eingebildete Bestie. er am wenigsten verstand, glaubte er eben am besten zu versteben. übrigen waren bescheidene und geschickte Leute. So fing benn auch ber Cajo vor allen andern an zu reben und fagte: Bleibe ja bei ber Folie bes Miliano, benn vor ber mußt bu bie Müte abnehmen. Beim Faffen ist es die größte Runst die rechte Folie zu finden. Miliano ist ber größte Juwelier, und bas ist ber gefährlichste Diamant. Darauf verfette ich: Defto größer ist die Shre, in einer folchen Runft mit einem fo trefflichen Manne zu wetteifern. Dann wendete ich mich zu ben andern Meistern, und fagte: Seht! hier verwahre ich die Folie des Miliano; ich will mm einige felbst versuchen, und seben, ob ich fie beffer machen tann. Gelingt es mir nicht, so will ich biese unterlegen. Run, sagte Cajo, wenn bir bas gerath, fo will ich gern felbst bie Mite abzieben.

Nun sing ich mit großem Fleiß an, verschiedene Folien zu machen, beren Bereitung ich euch an einem andern Orte lehren will. Gewiß ist es, dieser Diamant war der bedenklichste, der mir vor= und nachher in die Hand kam, und die Folie des Wiliano war trefslich gemacht; doch ließ ich nicht nach, schärfte die Werkzenge meines Verstandes und erreichte jene nicht nur, sondern übertraf sie wirklich. Da ich nun meinen Vorzänger übertroffen hatte, ging ich darauf aus mich selbst zu übertreffen, und es gelang mir auf einem neuen Wege noch eine vollkommenere Folie zu sinden.

Da liek ich die Golbschmiebe berufen und zeigte ihnen den Diamant mit ber Folie bes Miliano, und hernach mit ber meinen; barauf fagte Raphael bel Moro, ber geschickteste unter ihnen: Benvenuto hat die Folie bes Miliano übertroffen! Cajo wollte es nicht glauben, und kaum hatte er ben Diamanten in ber Sand, so rief er: Der Stein ift zweitaufenb Ducaten mehr werth als vorher! Nun verfette ich: Da ich einen folchen Meister übertroffen habe, laft feben, ob ich mich felbst übertreffen tann. Darauf bat ich, sie möchten einen Augenblick verziehen, ging auf meinen Altan und schob die andere Folie unter. Als ich den Stein zurückbrachte, rief Cajo: So etwas habe ich in meinem Leben nicht gesehen! Der Stein ist jett mehr als 18,000 werth, ba wir ihn vorher nur auf 12,000 geschätzt hatten. Die andern Goldschmiede fagten barauf: Benvenuto ift bie Ehre unserer Runft, und wir muffen vor ihm und seinen Folien bie Cajo fagte: Jest will ich gleich zum Papfte Müte wohl abnehmen. geben; er foll taufend Goldgulden für die Fassung zahlen. Auch lief er wirklich fogleich bin und erzählte alles. Darauf schickte ber Bapft beffelbigen Tages breimal, ob ber Ring nicht fertig wäre?

Um Dreiundzwanzig trug ich ben Ring hinauf, und weil ich freien Eintritt hatte, so hob ich ben Borhang an ber Thüre bescheiben auf. Ich sah ben Papst mit bem Marchese bel Guasto sprechen; sie schienen über gewisse Dinge nicht einig zu sehn, und ich hörte ben Papst sagen: Es geht nun einmal nicht; ich muß neutral bleiben, sonst habe ich nichts zu thun. Ich zog mich sogleich zurück; der Papst rief mich. Schnell trat ich hinein, und da ich ihm den schönen Diamant überreichte, zog er mich ein wenig bei Seite und der Marchese entsernte sich. Indem der Papst den Diamanten ansah, sagte er seise: Benvenuto, sange etwas mit mir zu reden an, das wichtig aussteht, und höre nicht auf, so lange der

Marchese im Zimmer ist. Nun ging er mit mir auf und ab: es gestel mir, daß ich mich bei dieser Gelegenheit zeigen konnte, und ich sing nun an dem Papst zu erzählen, wie ich mich benommen hätte, dem Diamanten die schöne Fosie zu geben.

Der Marchese lehnte sich zur Seite an die Tapeten und wiegte sich von einem Fuß auf den andern; nun hatte ich zu meinem Discurs ein solches Thema, daß ich drei ganze Stunden hätte reden können, um es recht auszusühren. Der Papst hörte mir mit Bergnügen zu, und schien die unangenehme Gegenwart des Marchese zu vergessen. Ich hatte denn auch in meinen Bortrag den Theil von Philosophie gemischt, der zu dieser Kunst nöthig ist, und hatte so beinahe eine Stunde gesprochen; endlich sing es an den Marchese zu verdrießen, und er ging halb erzürnt hinweg. Da erzeigte mir der Papst die vertrautesten Liebsosungen und sagte: Seh nur sleifig, Benvenuto! Ich will dich anders belohnen, als mit den taussend Gulden, die mir Cajo vorgeschlagen hat.

Als ich weg war, lobte mich ber Bapft vor seinen Leuten, worunter benn auch Latino Juvenale sich befand. Der war nun mein abgesagter Keind geworden, und fuchte mir auf alle mögliche Weise zu schaben. Als er sah, daß der Bapft mit so vieler Neigung und Kraft von mir sprach, versetzte er: Es ist kein Zweifel, Benvenuto ift ein Mann von außerorbentlichen Talenten, und es ist ihm nicht zu verargen, daß er von feinen Landsleuten vortheilhaft benkt, nur follte er auch miffen wie man von einem Papfte fpricht; benn es ift boch unvorsichtig, wenn er fagt: Clemens sen ber schönste Fürst gewesen, und dabei der würdigste, nur habe er leiber kein Glud gehabt; bei Em. Beiligkeit fen es ganz umgekehrt, bie Krone scheine sich auf Ihrem Haupte zu betrüben, man glaube nur einen gekleideten Strobmann zu feben und nur Ihr gutes Blud fen zu Diese Worte brachte er mit einer so ungezwungenen Art vor, baft fie leiber nur eine zu ftarke Wirkung thaten, und ber Babst ihnen Glauben beimaß, ba ich sie boch weber jemals gesagt, noch auch irgend fo etwas gedacht hatte. Wäre es bem Papfte möglich gewesen mir mit Ehren etwas Unangenehmes zu erzeigen, so hätte er es wohl gethan; aber als ein Mann von großem Beifte schien er barüber zu lachen. Deffenungeachtet behielt er einen unversöhnlichen Saf gegen mich, wie ich bald merkte; benn ich konnte nur mit großer Mibe in die Zimmer gelangen. Da fah ich nun, als einer ber an biefem Bofe viele Jahre gelebt hatte,

wohl ein, daß mir jemand einen schlechten Dienst geleistet habe. Ich erkundigte mich auf geschickte Weise danach und erfuhr die itble Nachrede, aber nicht den Urheber. Ich konnte mir auch damals nicht vorstellen, wer es gewesen sehn könnte; hätte ich es gewußt, so hätte ich ihm die Nache mit dem Kohlenmaße zugemessen.

Als das Büchelchen fertig mar, brachte ich es bem Papft, ber, als er es erblickte, sich nicht enthalten konnte mich bochlich zu loben; barauf bat ich ihn, er möchte mich es auch, wie er es mir versprochen, hinbringen lassen. Er versetzte, ich batte meine Arbeit gethan, und er wolle nun thun was ihm gefiele. Und so befahl er, ich sollte gut bezahlt werben. Ich erhielt 500 Goldgulden: so viel hatte ich ungefähr in zwei Monaten verbient, und alles übrige, mas er mir versprochen hatte, war zu nichte. Man rechnete ben Ring für 150 Gulben; bas übrige war für bas Büchelchen, woran ich mehr als 1000 verdient hatte; benn die Arbeit war äußerst reich an Figuren, Laubwert, Schmelz und Juwelen. 3ch nahm eben was ich haben konnte, und setzte mir vor, nut Gott Rom zu verlaffen. Der Bapft schickte Berrn Sforza, einen seiner Nepoten, mit bem Buchelchen zum Raifer, ber es fehr lobte und äußerst zufrieden war, auch sogleich nach mir fragte. Der junge Sforza, ben man schon abgerichtet hatte, versetzte, wegen meiner Krankheit seh ich nicht selbst gekom= men. Das erfuhr ich alles wieber.

# Achtes Capitel.

Bunderbare Geschichte seines Knaben Ascanio. — Der Autor zieht mit Ascanio nach Frankreich, und kommt über Florenz, Bologna und Benedig nach Padua, wo er sich einige Zeit bei bem nachberigen Cardinal Bembo aufhalt. — Dieser setzt beine Reise fort, indem er durch die Schweiz geht. — Mit großer Lebensgesahr schifft er über ben Ballenstädter See. — Er besucht Genf auf seinem Wege nach Lyon, und nachbem er sich vier Tage in gedachter Stadt besunden, gelangt er glücklich nach Baris.

Indessen machte ich Anstalt nach Frankreich zu gehen, und ich hätte bie Reise wohl allein unternommen, wäre nicht ein junger Mensch, Namens Ascanio, gewesen, der sich schon eine Zeit lang in meinen Diensten befand. Er war sehr jung und der beste Diener von der Welt. Er hatte vorher bei einem gewissen spanischen Goldschnied, Namens Franz, gedient, und ich sagte ihm mehr als einmal, daß ich ihn nicht zu mir

nehmen wollte, um mit seinem Meister nicht in Streit zu gerathen. Der Knabe, ber aber nun einmal Berlangen nach mir hatte, trieb es so lange, bis mir fein Meister selbst ein Billet schrieb, worin er mir ben Jungen willig überließ. So blieb er mehrere Monate bei mir, und war mager und eingefallen: wir nannten ibn nur unser Altchen, und man hätte wirklich benten follen, baf er alt fen; benn er biente vortrefflich, mar fo vernünftig, und kaum schien es möglich, daß jemand im breizehnten Jahre so viel Berftand haben könnte. In turger Zeit hatte fich ber Knabe wieder erholt, und indem fein Körper zunahm, marb er ber schönfte Jüngling von Rom, und neben seinen übrigen Tugenden ward er auch in der Runst vortrefflich; ich liebte ihn wie meinen Sohn und hielt ihn auch so in ber Kleibung. Als ber Knabe sich wieder hergestellt fah, war er ganz entzückt über bas Glud, bas ihn in meine Hande geführt hatte, und ging oft seinem Meister zu banten, ber sich in dieser Sache hatte so willig finden laffen. Nun hatte ber Meister eine schöne junge Frau, die fagte jum Anaben: Wie bist bu nur so schön geworden? Darauf antwortete Ascanio: Es ist mein Meister, ber mich schön, ber mich aber auch aut gemacht bat. Das mochte bem Weibe gar nicht gefallen, und ba sie es mit ihrem guten Rufe gar nicht genau nahm, mochte sie ben Jüngling mit allerlei Liebreizungen an sich loden, die eben nicht die ehrbarsten waren, und ich merkte wohl, daß er anfing mehr als gewöhnlich feine ehemalige Meisterin zu besuchen.

Nun begab sich's, daß er eines Tages einen meiner Lehrbursche ohne Ursache geschlagen hatte, der sich, als ich nach Hause kam, darüber beklagte und versicherte, Ascanio habe nicht die mindeste Ursache dazu gehabt. Darauf sagte ich zu diesem: Mit oder ohne Ursache sollst du niemand in meinem Hause schlagen, oder du sollst sehen, wie ich dich treffen will. Als er darauf etwas einwenden wollte, warf ich mich gleich über ihn her, und versetzte ihm mit Fäusten und Füßen so rauhe Stöße, als er wohl jemals gefühlt haben mochte. Sobald er nur aus meinen Händen zu entkommen wußte, sloh er ohne Jacke und Mütze aus der Werkstatt, und ich wußte zwei Tage nicht, wo er war, auch bekümmerte ich mich nicht um ihn. Nach Berlauf berselben kam ein spanischer Evelmann zu mir, der Don Diego hieß und der liberalste Mann war, den ich je gekannt habe. Ich hatte sür ihn einige Arbeiten vollendet, und noch einige unter der Hand, so daß er mein großer Freund war. Er

sagte mir, Ascanio sen zu seinem alten Meister zurückgekehrt und ich möchte doch so gut sehn, ihm seine Mütze und Weste wieder zu geben. Ich antwortete, Meister Franz habe sich übel betragen, und es seh dieses die rechte Art nicht; hätte er mir gleich angezeigt, das Ascanio sich in seinem Hause besinde; so hätte ich ihm gern den Abschied gegeben, da er ihn aber zwei Tage im Hause gehalten habe, ohne mir es anzuzeigen, so würde ich nicht leiden, daß er bei ihm bliebe, und sie sollten es nur nicht darauf ankommen lassen, daß ich ihn einmal dort erblickte. Alles das überbrachte Don Diego, und Franz spottete nur darüber.

Den andern Morgen sah ich Ascanio, der an der Seite seines Meisters einige Lappalien arbeitete; er grüßte mich, da ich vorbeiging, der Meister aber schien mich beinahe zu verlachen und ließ mir durch Don Diego sagen: wenn mir's beliebte, so möchte ich Ascanio die Kleider schieden, die ich ihm geschenkt hätte; thäte ich's auch nicht, so hätte es nichts zu sagen; Ascanio solle doch Kleider sinden. Daraus wendete ich mich zu Diego und sagte: Mein Hert! ich habe keinen edlern und rechtschassenen Mann gekannt als euch, und davon ist der nichtswürdige Franz gerade das Gegentheil. Sagt ihm von meinetwegen, daß wenn er mir vor der Nachtglocke nicht den Ascanio hierher in meine Werkstatt bringt, so ermorde ich ihn ohne Umstände; und dem Ascanio sagt: Wenn er nicht in der bestimmten Stunde von seinem Meister weggeht, so soll es ihm gleichfalls übel bekommen.

Ohne hierauf etwas zu antworten, ging Don Diego fort, richtete umständlich aus, was ich gesagt hatte, und Franz erschrak dergestalt, daß er nicht wußte, was er thum sollte. Inzwischen hatte Ascanio seinen Bater ausgesucht, der nach Rom gekommen war, und nachdem er den Handel ersuhr, dem Franz gleichsalls rieth, den Ascanio zu mir zu führen. Darauf sagte Franz: So gehe denn nur, Ascanio! dein Bater mag dich begleiten. Darauf versetzte Don Diego: Franz, ich besürchte irgend ein großes Unglück. Du kennst Benvenuto besser als ich, sühre ihn sicher zurück; ich gehe mit dir. Indessen hatte ich mich zu Hause vorbereitet, ging in meiner Werkstatt auf und ab, und erwartete den Schlag der Abendzlocke, völlig entschlossen die fürchterlichste Handlung meines Lebens zu begehen. Endlich traten herein Don Diego, Franz, Ascanio, und der Bater, den ich nicht kamte; ich sah sie alle mit einem sürchterlichen Blück an. Franz, ganz klaß, sagte: Siehe, hier ist Ascanio, den ich diesber

bei mir gehabt habe, ohne daß es meine Absicht war dir Misvergnügen zu machen. Ascanio sagte voll Ehrfurcht: Meister, verzeiht mir! ich din hier, alles zu thun was ihr besehlt. Darauf versetzte ich: Bist du gesonnnen, deine versprochene Zeit bei mir auszuhalten? Ja, sagte er, und ich will niemals wieder von euch weichen. Darauf wendete ich mich und besahl dem Lehrburschen, den er geschlagen hatte, das Bündel Kleider zu holen. Hier ist, sagte ich zu Ascanio, was ich dir geschenkt hatte; nimm zugleich deine Freiheit und gehe wohin du willst. Don Diego, der ganz etwas anders erwartete, stand verwundert; indessen bat mich Ascanio, ich möchte ihm verzeihen und ihn wieder nehmen; das gleiche that der fremde Mann, der dabei stand. Ich fragte ihn, wer er sen? Er sagte, daß er der Bater wäre, und suhr zu bitten fort; endlich versetzte ich: Aus Liebe zu euch mag's geschehen.

Run hatte ich mich, wie schon oben erwähnt ist, entschlossen nach Frankreich zu geben. Da ber Papst mich nicht, wie sonst, mit günstigen Augen ansah, durch bose Zungen mein gutes Berhältniß gestört worden war und ich sogar befürchten mußte, daß es noch schlimmer werden könnte, so wollte ich ein besseres Land, und mit Gottes Hülfe ein besseres Glücksuchen, und gedachte mich allein auf den Weg zu machen.

Als ich eines Abends meine Reise für ben andern-Morgen beschloffen hatte, sagte ich meinem treuen Felix, er sollte sich aller meiner Sachen bis zu meiner Rückfunft bedienen, und wenn ich außen bliebe, follte alles fein gehören. Nachher setzte ich mich noch mit einem Beruginer Gesellen auseinander, ber mir geholfen hatte die Arbeit für ben Bapft zu endigen; ich entließ ihn und bezahlte seine Arbeit, er aber bat mich, ich möchte ihn mit mir nehmen; er wolle die Reise auf seine Rosten machen. Nun war er freilich, wenn ich in Frankreich Arbeit finden follte, der beste von den Italianern bie ich kannte, um mir zu belfen und beizusteben; ba ließ ich mich denn überreden und nahm ihn mit, auf die Bedingungen die er mir vorgeschlagen hatte. Ascanio, ber bei biefem Gespräche gegenwärtig mar, fagte halb weinend: Ihr habt mich wieder genommen: Ich habe versprochen lebenslang bei euch zu bleiben, und bas will ich auch thun. Ich fagte ihm: Diefimal könne ich ihn nun nicht mitnehmen. Darauf machte er Anstalt, mir zu Kuke zu folgen. Da ich biefen Entschluß fab, nahm ich ein Pferd auch für ibn. ließ ibn einen Mantelfack aufbinden; und fo hatte ich mich viel mehr beläftigt, als zuerst meine Absicht mar.

So zog ich auf Florenz, nach Bologna, Benedig, und von da nach Badua. Aus dem Wirthshause holte mich Herr Albertaccio del Bene, mein werther Freund. Den andern Tag ging ich Herrn Peter Bembo die Hand zu kissen, der damals noch nicht Cardinal war; er empfing mich mit außerordentlichen Liebkosungen; dann wendete er sich zu Albertaccio und sagte: Benvenuto soll mit allen seinen Leuten bei mir wohnen, und wenn es hundert wären. Auch ihr bleibt nur gleich in meinem Hause; denn auf andere Weise kann ich ihn euch nicht überlassen; und so genoß ich des Ungangs dieses trefslichsten Herrn.

Er hatte mir ein Zimmer eingeräumt, das zu ehrenvoll für einen Cardinal gewesen wäre, und verlangte, daß ich beständig an Seiner Gnaden Seite speisen sollte; sodann zeigte er, auf die bescheidenste Weise, im Gespräche sein Berlangen von mir abgebildet zu sehn, und ich, der ich nichts mehr in der Welt wünschte, bereitete mir sogleich in ein Schächtelchen die weißeste Masse, und sing an diesen geistreichen Kopf mit so guter Art zu entwersen, daß Seine Gnaden ganz erstaunt darüber waren.

Nun war er in den Wiffenschaften der größte Mann und außerorbentlich in ber Boesie; aber von meiner Kunft verstanden Seine Gnaben auch gar nichts, fo bag Sie glaubten, ich ware fertig, als ich kaum angefangen hatte; und ich konnte ihm nicht begreiflich machen, daß man viel Zeit brauche, um so etwas gut zu machen. Ich aber entschloß mich, fo viel Zeit und Mühe anzuwenden, als ein solcher Mann verdiente; und ba er einen kurzen Bart nach venetianischer Art trug, hatte ich viele Noth einen Ropf zu machen ber mir genug that. Doch ward ich endlich fertig, und es schien mir die schönste Arbeit, die ich jemals gemacht hatte, mas meine Kunst betraf. Er aber war ganz verwirrt, benn er hatte geglaubt, ich würde bas Modell in zwei Stunden und den Stempel vielleicht in zehn fertig machen; nun aber sah er mohl, daß ich verhältnigmäßig über zweihundert brauchen würde, und noch gar Urlaub nahm, nach Frankreich zu gehen. Da wußte er gar nicht, was er sagen sollte und verlangte, bag ich nur noch zur Rudfeite einen Begafus innerhalb eines Myrtentranges, abbilden sollte. Das that ich in drei Stunden, und die Arbeit sah fehr gefällig aus. Er war äußerst zufrieden und fagte: Das Pferd scheint mir zehnmal schwerer zu machen als bas Röpschen, mit bem ihr euch so sehr gequalt habt; ich tann die Schwierigfeit nicht einsehen. Dann bat er mich. ich solle ihm boch noch die Stempel schneiben. Ich weiß, sagte er, ihr

macht as so geschwind, als ihr nur wollt. Dagegen versetze ich, daß ich sier nicht machen könne; sobalb ich aber irgendwo eine Werkstatt errichtete, sollte es nicht fehlen.

Mittlerweile hatte ich auch um brei Pferbe gehandelt: er aber ließ alle neine Schritte bedbachten; benn er stand zu Badua in dem größten Weben. Als ich num die Pferde bezahlen wollte, die man mir um 50 Duraten überlassen hatte, sagte der Besitzer: Trefslicher Mann, ich verschre euch diese drei Pferde. Darauf antwortete ich: Du verehrst sie mir nicht, und von dem, der sie mir verehrt, darf ich sie nicht annehmen; denn ich habe ihm nichts leisten können. Darauf sagte der gute Mann: Wenn ihr diese Pferde nicht nehmt, so wird man euch gewiß in Padua keine andern geben, und ihr würdet genöthigt sehn zu Fusse wegzugehen. Darauf ging ich zu Herrn Peter, der von nichts wissen wollte, und mich aufs freundlichste ersuchte in Padua zu bleiben. Ich aber, der ich auf alle Weise fort wollte, war genöthigt die Pferde anzunehmen; und so reiste ich weiter.

Ich nahm ben Weg zu Land burch Graubundten; benn die übrigen waren wegen des Krieges nicht ficher. Wir kamen über den Berg Alba und Merlina nur mit großer Lebensgefahr; benn ob es schon ber achte Mai war, lag noch ein außerorbentlicher Schnee. Jenseit ber Berge blieben wir in einem Orte, ber, wenn ich mich recht erinnere, Wallenstatt hieß, und nahmen Quartier baselbst. Die Nacht tam ein florentinischer Courier ju une, ber sich Burbacca nannte; ich hatte von ihm vormals als von einem wadern Manne reben boren, ber in seiner Profession sehr tuchtig seh; ich wußte aber nicht, daß er durch seine Schelmstreiche heruntergekommen war. Als er mich im Wirthshause erblickte, nannte er mich beim Namen und fagte zu mir, er gebe in wichtigen Geschäften nach Lyon; ich folle ihm Gelb zur Reise borgen. Darauf antwortete ich: Bum Berborgen habe ich kein Geld; wenn ihr aber mit mir in Gesellschaft kommen wollt, so werbe ich bis Lyon für euch bezahlen. Darauf weinte ber Schelm, verstellte fich aufs beste und sagte, daß in wichtigen Angelegenheiten ber Nation, wenn einem armen Courier bas Gelb ausgehe, unser einer verbunden set ihm zu helfen. Ferner sette er hinzu, daß er die wichtigsten Dinge von herrn Philipp Strozzi bei sich habe, zeigte mir eine leberne Rapfel eines Bechers und fagte mir ins Dhr, in Diesem Becher sen ein Ebelftein, viele taufend Ducaten an Werth, auch die wichtigsten Briefe von gedachtem Herrn. Darauf sagte ich, ich wollte ihm die Evelsteine in seine Kleider verbergen, wo sie sicherer wären als in diesem Becher; den Becher aber solle er mir lassen, der ungefähr 10 Scudi werth war; ich wollte ihm mit 25 dienen. Darauf versetzte er, wenn es nicht anders gehe, so wollte er mit mir kommen; denn es würde ihm nicht zur Ehre gereichen, wenn er den Becher zurückließe, und dabei blieb's.

Des Morgens zogen wir ab und reisten von Wallenstatt nach Wesen, über einen See, ber fünfzehn Miglien lang ist. Als ich die Rähne des Sees erblicke, fürchtete ich mich; benn sie sind von Tannenholz, weder groß noch start noch verpicht, und wenn ich nicht in einem andern ähnlichen Schiffe vier deutsche Ebelleute mit ihren vier Pferden gesehen hätte, so wäre ich lieber zurückgesehrt, als daß ich mich hätte bewegen laffen einzusteigen. Ja ich mußte denken, als ich die Bestialität jener Reisenden sah, daß die deutschen Wasser nicht erfäuften wie unsere italiänischen.

Doch meine beiben jungen Leute sagten zu mir: Benvennto, es ist eine gefährliche Sache, mit vier Pferben in bas Schiff zu steigen. Darauf versetze ich: Seht ihr nicht, ihr seigen Memmen, daß jene vier Evelleute vor euch eingestiegen sind und lachend fortsahren! Wem der See statt Wasser Wein wäre, so wilrbe ich sagen, sie reisen so lustig, um darin zu ersausen; da es aber Wasser ist, so sehd versichert, die Deutschen haben so wenig Lust davon zu schlucken als wir.

Der See war fünfzehn Miglien lang und ungefähr brei breit. An ber einen Seite war ein hoher höhlenvoller Berg, an der andern das Ufer flach und grün. Als wir ungefähr vier Miglien zurückgelegt hatten, sing der See an stürmisch zu werden, so daß die Ränner welche ruderten, und um Beistand anriesen, wir sollten ihnen an der Arbeit helsen; und so thaten wir eine Beile. Ich verlangte und dentete ihnen, sie sollten ums auf jene Seite bringen; sie aber behanpteten, es sep unmöglich, denn es seh nicht Wasser genug das Schiff zu tragen, und es befänden sich dort einige Untiesen, an denen wir sogleich scheitern und alle ersausen würden. Dann verlangten sie wieder, wir sollten ihnen rudern helsen, und riesen einander zu und erwunterten sich zur Arbeit. Da ich sie derzegestalt verlegen sah, legte ich den Zaum meines braunen Pferdes um dessen Dals zurecht und faste die Halfter mit der linken Hand. Sogleich schien es, als verstehe mich das Thier, wie sie den manchmal sehr gescheidt

sind, und wisse was ich thun wollte, benn ich hatte ihm das Gesicht gegen bie frischen Wiesen gekehrt und meine Absicht war, daß es schwimmend mich mit sich fortziehen follte. In diesem Augenblick tam eine große Welle, welche über bas Schiff schlug. Ascanio schrie: Barmbergiakeit, lieber Bater, helft mir! und wollte sich an mir halten. Darauf zog ich meinen Dolch und fagte: sie sollten thun was ich ihnen gesagt habe, benn bie Pferbe würden ihnen eben so gut das Leben retten, als ich auf diese Weise hoffte bavon zu kommen; wer sich aber an mir halten wollte, ben würde So fuhren wir in biefer Tobesgefahr einige Miglien ich umbringen. weiter. Ungefähr auf bem halben See fanden wir ein wenig niedriges Ufer, wo man ausruhen konnte, und ich sah baselbst bie vier beutschen Ebelleute ausgestiegen. Als wir ein Gleiches zu thun verlangten, wollte ber Schiffer es feineswegs zugeben. Darauf fagte ich: Meine Rinber, nun ist es Zeit etwas zu versuchen! Zieht die Degen und zwingt sie, daß fie uns ans Land setzen! Das erlangten wir mit großer Beschwerbe; benn sie widersetzten sich, was sie konnten. Als wir aber ans Land gestiegen waren, mußten wir zwei Miglien einen Berg hinauf, schlimmer als hatten wir über eine Leiter steigen sollen. Ich hatte ein schweres Banzerhemb an, starte Stiefeln, und es regnete, was Gott nur schicken konnte. Teufel von deutschen Sbelleuten thaten Bunder mit ihren Bferden, aber bie unfrigen taugten nicht bazu und wollten vor Anstrengung umkommen, als wir sie biesen beschwerlichen Berg hinaufzwingen mußten.

Als wir ein wenig hinauf waren, strauchelte das Pferd des Ascanio, das ein trefslicher Ungar war. Ein wenig hinter ihm ging Burbacca, der Courier, dem Ascanio seinen Spieß zu tragen gegeben hatte. Als nun das Pferd siel und sich überschlug, war der Schurke von Courier nicht so behend die Spike wegzuwenden; das Pferd stürzte vielmehr darauf und stach sich den Hals durch und durch und blieb für todt liegen.

Mein anderer Geselle wollte seinem Rappen gleichfalls ein wenig helsen, aber er strauchelte gegen den See zu, und hielt sich nur noch an einer dinnen Weinrebe. Das Thier trug ein paar Mantelsäcke, worin all mein Geld war; denn ich hatte es darein gethan, um es nicht bei mir zu tragen, und alles was ich nur von Werth mit mir führte, hatte ich dazu gesteckt. Ich rief dem Ilingling zu, er solle sein Leben retten und das Pferd zum Henker fallen lassen. Der Sturz war über eine Wiglie, der Fels hing über und es mußte in den See fallen, und gerade

da unten hatten unsere Schiffer angelegt, so daß, wenn das Pferd fiel, so stürzte es ihnen auf den Hals.

Ich mar allen voraus, wir sahen bas Pferd ftraucheln und arbeiten, und es schien, als wenn es gewiß zu Grunde gehen milite. Ich sagte aber zu meinen Gesellen: Beklimmert euch um nichts! wir wollen uns retten und Gott für alles banken. Nur jammert mich ber arme Burbacca, ber seine Sbelfteine auch auf dem Pferde hat, in seinem Becher, Die einige tausend Ducaten werth sind; er bat sie an den Sattel gebunden und glaubte. ba sepen sie am sichersten: das meinige ist nicht viel über 100 Scubi, und ich fürchte nichts auf ber Welt, wenn ich bie Gnabe Gottes babe. Burbacca versette: Ums meine ift mir's nicht, wohl aber ums eure! Da fagte ich zu ihm: Warum betrübst du dich um mein weniges und nicht um bein vieles? Boller Berbruf verfette er barauf: In Gottes Ramen, ba wir einmal in folchen Umftänden und in folcher Lage find, fo muß ich die Wahrheit sagen. Ich weiß recht gut, daß eures mahrhafte Thaler sind, aber in meinem Becherfutteral, das so viel erlogener Juwelen ent= halten sollte, ist nichts als Caviar. Da ich bas börte, mußte ich lachen; meine Gesellen lachten auch, und er weinte. Das Pferd half sich aber, weil es sich selbst überlassen war, und so kamen unter bem Lachen unsere Rräfte wieder und wir stiegen weiter bergauf.

Die vier beutschen Svelleute, welche eher als wir auf den Gipfel dieses steilen Berges gekommen waren, schickten einige Personen, ums zu helsen, so daß wir endlich bei dem allereinsamsten umd wildesten Wirths-hause ankamen, durchweicht, müde umd hungrig. Man nahm ums freundlich auf; wir ruhten aus, trockneten uns und stillten unsern Hunger; auch wurden dem verwundeten Pserde gewisse Kräuter ausgelegt. Man zeigte ums eine solche Pslanze, die häusig an Zännen wuchs, und sagte ums, daß wenn wir die Wunde immer damit vollstopsen, das Pserd nicht allein heilen, sondern ums auch indessen dienen würde, als wenn es kein weiteres llebel hätte. Wir besolgten den Rath, dankten den Edelleuten und reisten weiter, recht wohl wieder hergestellt. So zogen wir hin umd priesen Gott, daß er uns aus so großer Gesahr gerettet hatte.

Nun kamen wir in eine Stadt jenseit Wesen, wo wir die Nacht ruhten, und alle Stunden einen Wächter hörten, der recht angenehm fang; weil aber daselbst die Häuser alle von Fichtenholz sind, so enthielt das Lied gar nichts anders, als daß man aufs Feuer Acht haben sollte. Burbacca war noch vom Tage her in schredenhafter Bewegung und schrie im Traume: O Gott! ich ersause! und da er sich, außer dem Schrecken des vergangenen Tages, noch des Abends betrunken hatte, weil er es mit den Deutschen aufnehmen wollte, rief er manchmal: 3ch brenne! Manchmal wieder glaubte er in der Hölle zu sehn, mit dem Caviar am Halse. So hatten wir eine sehr lustige Nacht, und alle unsere Noth war in Lachen verkehrt.

Des Morgens stiegen wir beim schönsten Wetter auf, und hielten Mittag in einem fröhlichen Dertchen, Lachen genannt, wo wir trefslich bewirthet wurden. Darauf nahmen wir Führer, die eben nach einer Stadt zurücksehrten, welche Zürich heißt. Der Bote, der und sührte, ritt auf einem Damm über den das Wasser ging, so daß der bestialische Führer strauchelte und mit dem Pferde ins Wasser stürzte. Ich war gerade hinter ihm, hielt mein Pferd an und sah die Bestie aus dem Wasser kommen. Er sing wieder an zu singen, als wenn nichts gewesen wäre, und machte mir ein Zeichen, daß ich ihm folgen sollte; ich warf mich aber auf die rechte Hand, durchbrach gewisse Zäune, und so sührte ich meine Leute und den Burbacca.

Der Bote schrie und rief mir auf Deutsch: Wenn die Leute mich sähen, so würden sie mich todt schlagen. So ritten wir weiter und kamen auch durch diesen Sturm. Wir gelangten nach Zürich, einer wundernswürdigen Stadt, so nett wie ein Ebelstein; wir ruhten daselbst einen ganzen Tag. Des andern Morgens machten wir uns bei Zeiten auf, und kamen in eine andere schöne Stadt, die Solothurn heißt, und gelangten serner nach Lausanne, Genf und Lyon. Daselbst ruhten wir vier Tage. Wir waren singend und lachend hingekommen. Ich ergötzte mich sehr mit einigen meiner Freunde, und man bezahlte mir die Kosten, die ich gehabt hatte. Um Ende von vier Tagen nahm ich meinen Weg nach Paris. Das war eine angenehme Reise, außer daß in der Gegend von La Palisse uns eine Bande Ränder ansiel, von der wir uns mit nicht geringer Tapserkeit losmachten; von da aber reisten wir nach Paris ohne ein Hindernis, und immer lachend und singend gelangten wir in Sicherheit.

#### Henntes Capitel.

lindanshares Betragen Roffo's des Malers. — Der Antor wird dem Könige Franz 1 ju Kontainebleau vorgestellt und febr gnabig empfangen. — Der König verlangt ihn in Dienste zu nehmen, er aber, da ihn eine schnelle Krantbeit beimfucht, miffallt fich in Frankreich und kehrt nach Italien zurud. — Grose Gefälligkeit des Kardinals Verrara gegen den Mutor. — Bas ihm auf dem Bege zwischen Lyon und Verrara begegnet. — Der herzog nimmt ihn freundlich auf. — Er kommt nach Rom zurud, wo er seinen treuen Clener Felix wiederfindet. — Werkwürdiger Brief des Cardinals Verrara über das Betragen des Cardinals Gaddi. — Er wird fälschlich von einem Gesellen angeklagt, als wenn er einen großen Schap von Edessteine bestige, den er damals entwandt, als ihm der im Castell belagerte Raps die Krone auszubrechen gegeben. — Er wird gefangen genommen und auf die Engelsburg gebracht.

Als ich ein wenig ansgeruht hatte, ging ich, Rosso ben Maler aufansinchen, ber fich im Dienste bes Rönige Franciscus befanb. 3ch bielt biefen Mann filr meinen gröften Freund auf ber Welt; benn ich batte ibm in Rom alle Gefälligkeit erzeigt, Die ein Mensch von bem andern erwarten kann, und weil fich mit turgen Worten ergablen läft, was er mir für Berbindlichkeiten schuldig mar, fo will ich nicht verfehlen es anzweigen. und bie Undankharkeit eines beimtlichichen Freundes öffentlich barftellen. Alle er in Rom mar, hatte er fo viel llebele von ben Werten bes Raphael von Urbino gesagt, baf bie Schiller bieses trefflichen Mannes ihn auf alle Weise ermorben wollten; bavon errettete ich ihn und bewachte ihn Tag und Nacht mit ber größten Milbe. Ferner batte er auch von Berrn Anton ba San Gallo, einem berrlichen Architeften, Bofes gesprochen, ber ihm bagegen eine Arbeit nehmen lieft, bie ibm Berr Agnolo ba Ceft aufgetragen batte; unt fo fuhr gerachter Meister gegen Rosso fort zu handeln, bak er balb vor Hunger umgefommen ware: befroegen borgte ich ibm mande gehn Scubi, um zu leben, bie ich noch nicht wiedererhalten batte.

Nun, da ich wuste daß er im Dienste des Königs war, ging ich ihn, wie gesagt, zu besuchen, nicht sowohl um mein Geld wieder zu haben, aber weil ich hoffte, er solle mir belsen und beisteben, daß ich in den Dienst des großen Königs käme. Als der Mann mich erdlickte, verwirzte er sich sogleich und sagte: Benvennte, du dass auf diese Reise zu großes Geld verwendet, besonders gegenwärtig, we man an den Krieg denkt, und nicht an Possen, wie wir machen können. Darauf versetzte ich, ich habe ir viel Gelt mitgebracht, um wieder nach Rom auf eben die Weise zurück zu kehren, wie ich nach Paris gekommen sen; ich babe für meine Milhe mit ihm eine andere Begegnung erwartet, und kast fange ich an zu glauben,

daß herr Anton da San Gallo wahr von ihm gegen mich geredet habe. Er wollte darauf meine Worte in Scherz verkehren; denn er merkte, daß er sich vergangen hatte. Ich zeigte ihm einen Wechselbrief von 500 Scubi auf Richard del Bene. Da schämte sich der Bösewicht, und wollte mich gleichsam mit Gewalt sesthalten; ich aber lachte ihn aus und ging mit einem andern Maler weg, der eben gegenwärtig war; er hieß Sguazzella, war auch ein Florentiner und ich wohnte in seinem Hause, mit drei Pferden und Dienern, für ein Gewisses die Woche. Er verköstigte mich gut und ich bezahlte ihn noch besser.

Darauf suchte ich ben König zu sprechen, bei welchem mich ein gewisser Herr Julian Buonaccorfi, sein Schatmeister, einführte. nicht bamit, benn ich wußte nicht, daß Rosso sich mit allem Fleiß bemühte mich von einer Unterredung mit bem König abzuhalten. Da aber Herr Julian biefes bemerkte, führte er mich schnell nach Fontainebleau, und stellte mich vor ben König, ber mir eine ganze Stunde bie gnäbigste Audienz gab; und weil er eben im Begriff war nach Lyon zu gehen, fagte er zu herrn Julian, er folle mich mit fich nehmen; unterwegs wolle man von einigen schönen Berten sprechen, Die Seine Majestät in Bebanten babe. So zog ich im Gefolge bes Hofes nach, und unterwegs wartete ich bem Cardinal Ferrara beständig auf, der damals den hut noch nicht hatte. Diefer ließ sich alle Abende in große Unterredungen mit mir ein und sagte einsmals, ich möchte in Lyon in einer seiner Abteien bleiben, wo ich vergnügt leben könne, bis ber König aus bem Krieg zuruckfomme; er selbst gebe nach Grenoble, und in feiner Abtei zu Lyon follte id alle Bequemlichkeiten finden. Als wir in biefer Stadt anlangten, war ich frank geworben, und mein Geselle Ascanio hatte bas viertägige Kieber, so daß mir die Franzosen und ihr Hof äußerst zuwider waren, und ich die Zeit nicht erwarten konnte, wieder nach Rom zu kommen.

Als ber Carbinal meine feste Entschließung sah wieder zurückzusehren, gab er mir so viel Gelb, daß ich ihm in Rom ein Beden und einen Becher von Silber machen sollte. Und so reisten wir sort auf den besten Pferden.

Als wir über die Gebirge des Simplon kamen, gesellte ich mich zu gewissen Franzosen, mit denen wir eine Zeit lang reisten, Ascanio mit seinem viertägigen und ich mit einem geheimen Fieber, das mich nicht einen Augenblick zu verlassen schien. Ich hatte mir den Magen so verdorben,

baß ich taum ein ganzes Brod die Woche verzehren mochte. Aeußerft verlangte ich nach Italien zu kommen. Ich wollte in meinem Baterland und nicht in Frankreich sterben. Als wir ben Berg Simplon zuruckgelegt batten. fanden wir einen Fluß, nabe bei einem Ort ber Isbevebro bieß; bas Baffer war fehr breit und tief, und barüber ging ein langer, schmaler Steg ohne Gelander. Des Morgens war ein ftarter Reif gefallen und ich befand mich vor allen andern an der Brilde. Ich fah wie gefährlich fle war, und befahl meinen Gefellen, fle follten absteigen und ihre Pferbe an ber hand führen. So tam ich gludlich über bie Brude und ging, mit einem Frangofen ber ein Ebelmann mar, im Gefprach begriffen, weiter fort. Der andere, ein Notarius, war noch zurud und spottete über ben Ebelmann und mich, daß wir uns aus leerer Furcht bie Mühe gegeben hätten, zu Fuße zu gehen. Da wendete ich mich und als ich ihn mitten auf ber Bride fab, bat ich ibn, er möchte fachte kommen; benn er feb auf einer sehr gefährlichen Stelle. Dieser Mensch, ber feine frangofische Ratur nicht ablegen konnte, sagte mir in seiner Sprache, ich seb ein Mann von wenig Berg; hier set gar teine Gefahr. Inbessen er biese Worte sprach, wollte er bas Pferd ein wenig anspornen, bas sogleich ftrauchelte und neben einen großen Stein fiel. Beil aber Gott fich oft ber Narren erbarmt, so that biese Bestie mit ber anbern Bestie, feinem Pferbe, einen großen Sturg, beibe unters Baffer. Als ich bas fab, eilte ich und lief und sprang mit großer Beschwerlichkeit auf ben Felsen, bing mich an benselben und erwischte ben Rivfel eines Oberrocks, ben ber Mann anbatte; baran zog ich ihn berauf, als er schon gang vom Baffer bebeckt war. Er batte viel geschluckt und wenig fehlte, fo ware er erfoffen. Als ich ihn außer Gefahr sah, bezeigte ich ihm meine Frende ihm bas Leben gerettet zu baben; aber er antwortete mir auf Frangofisch und fagte, er banke mir nicht bafur; seine Schriften seben bie Banptsache, bie manche gebn Scuti werth waren. Er fagte bas gleichsam im Born, gang burchweicht, sprudelnd und triefend. Da wendete ich mich zu einigen Boten. bie wir bei und batten und verlangte, sie follten ber Bestie belfen; ich welle sie bezahlen. Einer bavon bemühre nich recht eifrig und fischte ibm seine Schriften wieder auf, se bag nichts verleren ging, ber andere aber wollte auf feine Beise mgreifen, fo baf er auch feine Begabtung vertiente.

Rachrem wir an obgebachtem Orte angesommen waren, zog ich nach Tische bie Borse, bie wir gemeinschaftlich gemacht batten, and ber ich bie Auslage bestritt, und gab bem Boten, ber jenem beigestanden batte, einiges Geld aus biefem gemeinschaftlichen Beutel. Da verlangte aber ber Notarius, ich follte ben Mann von dem Meinigen bezahlen und ihm aus der Raffe nicht mehr als ben ausgemachten Botenlohn reichen. Darauf schimpfte ich ihn aber wacker aus. Balb barauf trat ber andere Bote vor mich, ber gar nichts gethan hatte und verlangte, daß ich ihn auch bezahlen follte. Ich sagte barauf: Jener verdient ben Lohn, ber bas Kreuz getragen hat. Er antwortete, er wollte mir balb ein Krenz zeigen, bei bem ich weinen Ich versette, daß ich ihm zu dem Kreuz eine Kerze anzünden wolle, wobei er wohl zuerst weinen würde. Wir waren auf ber Granze awischen dem Benetianischen und Deutschen, so lief er nach Leuten und tam mit ihnen, einen großen Spieg in ber Band. 3ch faß auf meinem guten Pferd und öffnete die Pfanne meiner Buchse. Darauf wendete ich mich zu meinen Gefellen und fagte: Diesen bringe ich zuerst um, und ihr andern thut eure Schuldigkeit; benn bas find Straffenrauber, welche nur biefen geringen Anlag ergreifen, uns zu überfallen.

Der Wirth, bei dem wir gegessen hatten, rief einen von den Ansührern, einen Alten, und bat ihn er möchte einem so großen Uebel vorbeugen; denn, sagte er, das ist ein tapferer junger Mann und die ibr ihn in Stilden haut, bringt er einen Theil von euch um; vielleicht entwischt er euch gar und schießt den Boten todt. Da ward alles ruhig, und der Alte, ihr Ansührer, sagte zu mir: Gehe in Frieden! Du würdest mit uns zu thun haben, und wenn du hundert bei dir hättest. Ich wußte wohl, daß er die Wahrheit sagte; denn ich war schon entschlossen und hatte nich sitr todt gegeben; da ich aber nichts weiter Schimpslichses vernahm, schüttelte ich den Kopf und sagte: Ich würde mein Möglichstes gethan haben, um euch zu zeigen daß ich ein lebendiges Geschöpf und ein Mensch sen, Darauf reisten wir weiter. Abends in der ersten Herberge zählten wir unsere Casse, und ich trennte mich von dem bestialischen Franzosen, mit dem andern aber, dem Evelmann, hielt ich Freundschaft und kam mit meinen drei Bserden allein nach Ferrara.

Sobald ich abgestiegen war, ging ich an ben hof bes herzogs, um Seiner Excellenz aufzuwarten; benn ich wollte Morgens nach koretto verreisen. Ich wartete bis zwei Stunden in der Nacht, da erschlen der herzog und empfing mich aufs gnädigste. Er befahl, als er zur Tasel ging, man solle mir auch das handwasser reichen. Darauf antwortete ich aufs

anmuthigste: Gnädigster Herr! es sind über vier Monate, daß ich weniger mößfen habe als man zum Lebensunterhalt nöthig glauben sollte; beswegen wößf ich wohl, daß mich auch selbst die königlichen Speisen Ihrer Tafel nicht stärken würden. Erlauben Sie mir unterdessen, daß ich mich mit den Ihrigen unterhalte, und vielleicht haben wir beide davon mehr Bersgulgen, als wenn ich an der Tasel säße. So singen wir das Gespräch an, das die sins luhr dauerte; dann beurlaubte ich mich, ging zu meinem Wirthshause und sand einen trefslichen Tisch, den der Herzog mir hatte von seinen Speisen ablegen lassen, dabei viel guten Wein. Da ich num mehr als zwei Stunden meine gewöhnliche Tischzeit ausgesetzt hatte, aß ich mit großem Appetit, das erstemal seit vier Monaten.

Morgens verreiste ich zur heiligen Mutter von Loretto, und als ich baselbst meine Andacht verrichtet hatte, ging ich nach Rom, wo ich meinen getreuen Felix sand, dem ich meine Werkstatt mit allem Geräthe und Zierrathen überließ, und eine andere, weit größer und geräumiger, neben Sugherello, dem Parsümeur, eröffnete. Und weil ich bachte, der große König Franciscus würde sich meiner nicht weiter erinnern, nahm ich mehrere Arbeiten von vielen Herren an, und arbeitete indessen an dem Becher und Becken, die ich für den Cardinal Ferrara unternommen hatte.

Biele Gefellen arbeiteten bei mir; ich hatte viel in Gold und Silber Indessen bekam ich mit meinem Beruginer Gesellen Berdruft. ber mir alles, was er auf seine Rleibung und fonstige eigene Beburfniffe verwendet hatte, auf meine Rechnung schrieb, so daß er mir mit den Reisekosten ungefähr 70 Scubi schuldig war. Wir hatten ausgemacht, er solle sich beswegen 3 Scubi monatlich abziehen lassen, ba ich ihn mehr als 8 Scubi verdienen ließ. Nach Berlauf von zwei Monaten ging biefer Schelm aus meiner Werkstatt, ließ mich mit vieler Arbeit belaben und fagte, er wolle mir nichts weiter zahlen. Dekbalb rieth man mir. ibn gerichtlich zu belangen; ich aber hatte mir in ben Kopf gesetzt ihm einen Arm abzuhauen, und ich hätte es gewiß gethan; boch meine Freunde sagten es wäre nicht gut: ich verlore mein Geld und vielleicht Rom noch einmal; benn die Wunden lassen sich nicht abmessen, und ich könne ihn ja auf seine Schrift, bie ich in Banden habe, sogleich einsteden laffen. Ich folgte ihrem Rathe, aber ich wollte die Sache großmüthiger behandeln: ich klagte auf meine Schuld vor bem Auditor ber Kammer und gewann ben Proces, nachdem er verschiedene Monate gebauert hatte; bann ließ ich ben Burschen ins Gefängniß bringen.

Meine Werkstatt war nun mit den größten Arbeiten beladen; unter andern hatte ich allen Schmuck von Gold und Edelsteinen für die Gemahlin des Herrn Hieronymus Orstno in der Arbeit; dieser war der Bater des Herrn Paul, der gegenwärtig Schwiegersohn unseres Herrn Herzogs Cosmus ist. Diese Werke waren sämmtlich dem Ende nah, und immer wuchsen mir nene zu. Ich hatte acht Arbeiter und mußte noch vier anstellen, und so arbeitete ich, der Ehre und des Nutzens wegen, Tag und Nacht.

Indessen ich nun so aufs eifrigste meine Arbeiten zu befördern bemuht war, erhielt ich einen Brief, den mir der Cardinal Ferrara aus Frankreich mit besonderer Gile schickte, des Inhalts:

"Benvenuto, lieber Freund! In diesen vergangenen Tagen bat sich ber große, allerchristlichste König beiner erinnert und dich abermal in seine Dienste begehrt; worauf ich ihm antwortete, bu habest mir versprochen, baf bu, fobalb ich bich zum Dienst Seiner Majestät verlangte, sogleich kommen wolltest. Seine Majestät antwortete barauf: Ich will, man solle ihm fo viel Gelb schicken als ein Mann feinesgleichen zu einer bequemen Reise braucht. Darauf befahl er bem Abmiral, er solle mir 1000 Golbgulben aus bem Schatz ber Ersparnisse zahlen laffen. Bei biefer Unterredung war auch Cardinal Gaddi zugegen, ber sogleich bervortrat und fagte, ein folder Befehl fen nicht nöthig; benn er habe bir Gelb genug angewiesen, und bu mußtest auf bem Wege sehn. Berhielte sich nun bie Sache nicht fo, bu hattest fein Gelb erhalten, marest nicht unterwegs. und es wäre dir von allem keine Nachricht zugekommen, sondern es wäre eine bloge Aufschneiberei bes Carbinals, um zu zeigen daß er fich auch um geschickte Leute bekummere, nach benen ber Ronig fragt, wie ich fast glaube, so antworte mir sobald bu meinen Brief empfängst, ber bie reine Wahrheit enthält, damit ich ein andermal, wenn ich vor biefen großen König komme, in Gegenwart bes Brahlbanfen, bas Gefpräch nach und nach auf bich leiten und fagen tann, bag bu bas Gelb, welches bir ber Cardinal Gabbi geschickt haben wolle, nicht erhalten haft, daß bu nicht auf ber Reise, sondern in Rom bist. Es wird fich zeigen, dag ber Carbinal bief alles nur aus Eitelkeit gefagt hat, und ich will einen neuen Befehl an ben Abmiral und ben Schatmeister auswirken, bag bu bas Gelb zur Reise, welches bir ber grofmuthige Rönig zugebacht hat, endlich erhalten mögest."

Nun mag die Welt bebenten, mas ein ungunftiges Geschick über uns Menschen vermag! Ich hatte nicht zweimal in meinem Leben mit bem närrischen Cardinälchen Gabbi gesprochen, und er prahlte auch biefimal nicht, um mir Schaben zu thun, sonbern es war eine Wirkung seines leeren und ungeschickten Gehirns, weil es auch scheinen sollte, als beklimmere er sich um talentreiche Leute, die ber König in seinen Dienst wunschte; er wollte barin bem Cardinal Ferrara gleichen. Wenn er nur nachher fo flug gewesen ware und mir ben Borfall gemelbet hatte, fo würde ich boch, um fo einen bummen Strohmann nicht fteden zu laffen, aus Patriotismus irgend eine Entschuldigung gefunden und seiner thörichten Brahlerei einigermaßen nachgeholfen haben. Sobald ich ben Brief bes hochwlirdigsten Cardinal Ferrara erhielt, antwortete ich sogleich, mir sen vom Cardinal Gaddi nichts in der Welt bekannt, und wenn er mich auch batte bereben wollen, so wurde ich mich ohne Borwiffen Seiner Hochwlirden Gnaden nicht aus Italien bewegt haben, besonders ba ich in Rom mehr Arbeit als jemals finde; indessen würde ich mich auf ein Wort Seiner allerdriftlichsten Majestät, bas mir burch so einen herrn zukame, fogleich auf ben Weg machen und alles andere bei Seite werfen.

In dieser Zeit dachte mein Geselle von Perugia, der Verräther, eine Bosheit aus, die ihm auch sehr gut gelang; dem er erregte den Geiz des Papstes Paul Farnese oder vielmehr seines natürlichen Sohnes, den man damals Herzog von Castro nannte. Nun ließ mein gedachter Gesell einem der Secretäre des Herrn Peter Ludwig merken, daß er, da er mehrere Jahre bei mir gearbeitet habe, wohl wisse und sich verbürgen könne, daß ich ein Vermögen von 80,000 Ducaten bestitz, davon der größte Theil in Inwelen bestehe, die eigentlich der Kirche angehörten. Denn ich habe sie damals, bei der Verheerung Roms, im Castell St. Angelo bei Seite gedracht. Sie sollten mich nur einmal schnell und ohne Geräusch wegsangen lassen.

Ich hatte einmal eines Morgens sehr früh über brei Stunden an obgedachtem Brautschmucke gearbeitet, und indeß man meine Werkstatt eröffnete und kehrte, warf ich meine Jacke über, um mir ein wenig Bewegung zu machen. Ich ging durch die Strada Julia und wandte mich an der Ecke nach der Chiavica um, da begegnete mir Crispin, der Bargell, mit seiner ganzen Häscherei und sagte: Du bist ein Gesangener des Bapstes! Darauf antwortete ich: Crispin, du irrst dich in der Verson!

Nein, versetzte er, du bist der brave Benvenuto: ich kenne dich recht gut; ich habe dich nach Castell St. Angelo zu führen, wohin treffliche Männer und Herren deinesgleichen zu gehen pflegen.

Da nun hierauf viele seiner Leute sich auf mich warsen, und mir mit Gewalt einen Dolch von der Seite und einige Ringe vom Finger reißen wollten, sagte er zu ihnen: keiner unterstehe sich ihn anzurühren! Genug, daß ihr eure Schuldigkeit thut und ihn nicht entwischen laßt. Dann trat er zu mir und verlangte mit hösslichen Worten meine Waffen. Als ich sie ihm gab, siel mir ein, daß ich an derselben Stelle den Pompeo ermordet hatte. Darauf führten sie mich ins Castell, und schlossen mich in eines der Zimmer oben auf dem Thurm. Das war das erstemal, daß ich das Gefängniß schmeckte, und war eben slebenundbreißig Jahre alt.

## Behntes Capitel.

herr Beter Ludwig, bes Bapftes naturlicher Sohn, in hoffnung gebachten Schat zu erhalten, überredet seinen Bater mit ber außerften Strenge gegen ben Autor zu versahren. — Er wird von bem Gouverneur und andern obrigkeitlichen Bersonen verhört. — Ereffliche Rebe zur Bertheibigung seiner Unschulb. — Beter Ludwig thut alles Mogliche, ihn zu verberben, indessen ben Kranfer unschliches Betragen bes Caftellcommandanten gegen ibn. — Geschichte bes Monchs Ballavieini. — Der Autor macht Anstalten zur Flucht. — Der Bapft, ungehalten über das Fürwort bes Königs von Frankreich, beschließt ben Autor in lebenslänglichem Gefängniß zu halten.

Herr Peter Ludwig, ein Sohn des Papstes, bedachte die große Summe, wegen welcher ich angeklagt war, und bat sogleich bei seinem Bater sür mich um Gnade, unter der Bedingung, daß ich ihm ein Geschenk davon machte. Der Papst gewährte ihm seine Bitte und versprach zugleich, daß er ihm behülsslich sehn wolle, das Geld zu erlangen. So hielten sie mich acht Tage im Gesängniß, nach Berlauf derselben sie mich, um der Sache einige Gestalt zu geben, zum Berhör holen ließen. Man brachte mich in einen der Säle des Castells: der Ort war sehr ehrbar, und als Examinatoren sand ich daselbst den Gouverneur von Rom, Herrn Benedict Conversini von Pistoja, der nachher Bischof von Jesi wurde, sodann den Fiscal, dessen Namen ich vergessen habe, und den Criminalrichter, Herrn Benedict da Cagli. Diese drei fingen an mich zu befragen, erst mit freundlichen Worten, dann mit heftigen und fürchterlichen

Ausdrücken; benn ich hatte zu ihnen gesagt: Meine Herren, schon über eine Stunde fragt ihr mich über Fabeln und leere Dinge; ihr sprecht hin und wieder, ohne daß ich weiß, was das heißen soll. Ich bitte euch, sagt, was ihr von mir verlangt? und laßt mich aus eurem Munde gründliche Worte hören und nicht eitel Fabeln und Geschwätze.

Hierauf konnte ber Gouverneur, ber von Vistoja war, seine grimmige Natur nicht mehr verbergen und verfette: Du fprichst febr sicher, ja allzu tühn; bafür foll bein Stolz fo flein wie ein Bundden werben, wenn bu meine gründlichen Worte hören wirft, Die weber Geschwätz noch Mahrchen sind, wie bu fagst, sondern eine Folge von Gründen, die bu Mübe genug haben wirst gründlich zu widerlegen. Und zwar wissen wir gang gewiß, baß bu zur Zeit ber unglücklichen Berheerung von Rom gegenwärtig in bem Caftell St. Angelo marft, und man fich beiner als eines Artilleriften bediente. Da bu nun eigentlich Golbschmied und Juwelier bift, und Papft Clemens bich vorher gekannt hatte, auch fein anderer von diefer Profession in ber Nähe war, ließ er bich insgeheim rufen, vertraute bir bergettalt, baft er die Juwelen seiner Kronen. Bischofsmütten und Ringe burch dich ausbrechen und in die Falten seiner Rleiber naben ließ. Bei biefer Belegenheit hast du für 80,000 Scubi heimlich entwendet. Dieses hat uns einer beiner Gefellen gefagt, gegen ben bu bich beffen im Bertrauen gerühmt haft. Nun erklären wir bir freiwillig, schaffe bie Juwelen und ihren Werth herbei, so magst bu alsbann frei wieder hingehen.

Als ich diese Worte hörte, konnte ich mich des lauten Lachens nicht enthalten, und erst, nachdem ich mich eine Weile ausgeschüttet, sagte ich: Gott sen gedankt, daß ich das erstemal, da es ihm gefallen hat mich gefänglich einziehen zu lassen, so glücklich bin, nicht etwa wegen einer geringen Sache verhaftet zu werden, wie es öfters jungen Leuten zu begegnen pslegt. Wenn auch alles wahr wäre, was ihr sagt, so ist dabei nicht die geringste Gesahr sür mich, daß ich etwa am Körper gestraft werden sollte; denn in jener Zeit hatte das Gesetz alle seine Kraft verstoren, und ich könnte mich daher entschlichen mich sagen, daß ich, als Diener, diesen Schatz dem heiligen apostolischen Sitz ausgehoben habe, mit der Absicht, solche Kostbarkeiten einem guten Bapste wieder zuzustellen, oder demjenigen, der mir sie wieder absordern ließ, wie es nun durch euch geschähe, wenn sich die Sache so verhielte.

Hierauf ließ mich ber rasende Bistojeser keine weitern Gründe

vorbringen, und versetzte wilthend: Berziere du die Sache wie du willst, Benvenuto! Uns ist genug, das Unsere wieder gesunden zu haben, und mache nur geschwind, wenn wir nicht auf andere Weise als mit Worten versahren sollen. Zugleich wollten sie ausstehen und weggehen, woraus ich zu ihnen sagte: Meine Herren! mein Berhör ist nicht geendet; desswegen hört mich an, und dann geht, wohin es euch gefällt. Sogleich nahmen sie wieder in völligem Zorne Platz, als wenn sie entschieden wären nichts zu hören was ich vorbringen könnte, ja sie verbargen eine Art von Zufriedenheit nicht; denn sie glaubten alles schon gefunden zu haben, was sie zu wissen verlangten.

3ch fing baber auf folgende Weise zu reben an: Wift, meine Berren, baf ich ungefähr zwanzig Jahre in Rom wohne, und baf ich weber bier noch anderswo jemals eingeferkert worben bin. Darauf fagte ber Safcher von Gouverneur: Und bu haft bier boch Menschen umgebracht! Darauf versetzte ich: Das sagt ihr, und nicht ich! Denn wenn einer käme euch umanbringen, so würdet ihr euch schnell genug vertheibigen, und wenn ihr ihn erschlügt, würden es bie beiligen Gesetze euch nachsehen. laft mich auch meine Grunde vorbringen, wenn ihr bem Bapft bie Sache gehörig vorzutragen und ein gerechtes Urtheil über mich zu sprechen gebenkt. 3ch sage euch von neuent, es sind ungefähr zwanzig Jahre, bak ich bas wundersame Rom bewohnt, und hier die größten Arbeiten meiner Profession vollendet habe; und weil ich weiß, daß Christus hier wohnt und regiert, so batte ich mich barauf mit ber größten Sicherheit verlaffen, ja wenn ein weltlicher Fürst versucht batte mir einigen Schaben zuzufügen, so würde ich meine Zuflucht zu bem beiligen Stuhle und zu bem Statthalter Christi genommen baben, damit er mich beschützt hätte. Webe mir, wo foll ich nun jetzt hingehen? Bu welchem Fürsten soll ich mich wenden, ber mich vor diesen schändlichen Absichten rette? Sättet ihr nicht, ebe ihr mich gefangen nahmt, untersuchen sollen, wo ich benn auch diese 80,000 Scubi vermahren könnte? Hättet ihr nicht bas Berzeichnift ber Juwelen durchsehen sollen, das man bei unserer apostolischen Kammer seit fünfhundert Jahren fleifig fortfett? Sätte sich bann irgend eine Lude gefunden, so hättet ihr meine Bucher und mich nehmen, und bie Bergleichung anstellen sollen. Ich muß euch nur fagen, die Bücher, in welchen die Juwelen des Papstes und der Kronen verzeichnet stehen, sind noch alle vorhanden, und ihr werbet finden, bag alles, mas Papft Clemens

befessen hat, sorgfältig aufgeschrieben ift. Das einzige könnte sein: als ber arme Mann, Bapft Clemens, fich mit jenen kaiferlichen Freibeutern vergleichen wollte, die in Rom geplündert und die Kirche geschmäht hatten, ba kam einer zu bieser Bergleichshandlung, ber, wenn ich mich recht erinnere, Cafar Iscatinaro hieß. Man hatte sich beinahe über alle Bunkte mit dem bedrängten Papste vereinigt, der boch dem Abgeordneten auch etwas Angenehmes erzeigen wollte, und einen Diamanten vom Kinger fallen ließ, ber ungefähr 4000 Scubi werth fenn konnte. I&catinaro budte sich ihn aufzuheben, worauf ber Papst fagte: er möchte sich bes Rings aus Liebe zu ihm bedienen. Bei biesem war ich gegemwärtig, und wenn biefer Diamant fehlen sollte, so sage ich euch, wo er bin ift, ob ich gleich überzeugt bin, anch dieses wird bemerkt sehn. Und num könnt ihr an eurer Stelle euch schämen, einen Mann meinesgleichen fo behandelt zu haben, ber fo vieles ehrenvoll für biefen apostolischen Sit unternommen hat. Denn wist nur, war ich jenen Morgen, als die Raiserlichen in ben Borgo brangen, nicht fo thätig, fo überrumbelten fie ohne Hinbernik bas Castell. Niemand hatte mich bazu gebungen, und ich machte mich wacker an die Artillerie, welche von den Bombardieren und Soldaten gang verlaffen ba ftand. Ich sprach noch babei einem meiner Bekannten Muth ein, der Raphael da Montelnpo hieß und ein Bildhauer war; auch er batte seinen Bosten verlaffen und sich gang erschroden in eine Ede verfrochen; ich weckte ihn aus seiner Unthätigkeit, und wir beibe allein töbteten von oben berunter so viele Freunde, daß die Truppen einen andern Weg nahmen. Auch ich war es selbst, ber nach dem Iscatinaro schoft, weil er in ber Conferenz mit bem Papste ohne die mindeste Chrfurcht sprach, und, als ein Lutheraner und Reter wie er war, gegen Seine Beiligkeit eine grobe Berachtung zeigte. Papst Clemens ließ darauf eine Unterfuchung anstellen, und wollte ben Thäter hängen laffen. Auch ich war es, ber ben Prinzen von Oranien an ben Ropf traf, als er bie Laufgräben visitiren wollte. Dann habe ich ber heiligen Rirche so viel Schmud und Rierbe von Silber. Gold und Juwelen und so viel schöne und treffliche Medaillen und Münzen gearbeitet. Und das soll nun die freche pfäffische Belohnung sehn, die man einem Manne zubenkt, ber euch mit so viel Treue und Anstrengung gedient und geliebt hat? Und geht nur, hinter= bringt mas ich gefagt habe, alles bem Papfte, fagt ihm, bag er feine fämmtlichen Juwelen besitzt, und baf ich zur Beit jener Berheerung von ber Kirche nichts anders erhalten habe, als hundert Wunden und Beulen. Ich habe immer auf eine kleine Bergeltung gehofft, die Bapft Baul mir versprochen hatte: nun bin ich aber ganz klar über Seine Heiligkeit und über euch, seine Diener.

Indessen ich so rebete, hörten sie mir mit Erstaunen zu, sahen einanber ins Gesicht und verließen mich mit Berwunderung. Alle drei zussammen gingen dem Papste alles zu hinterbringen, was ich gesagt hatte. Der Papst schämte sich und befahl eiligst, man solle die sämmtlichen Rechnungen der Iuwelen durchsehen. Es sand sich, daß nichts sehlte, aber sie ließen mich im Castell sitzen, ohne etwas weiter zu fragen. Herr Beter Ludwig besonders, als er sah, daß er so übel gehandelt hatte, suchte meinen Tod zu beschleunigen.

Diese Unrube und Berwirrung bauerte nicht lange, als ber König Franz schon mit allen Umständen vernommen batte, daß der Babst mich fo widerrechtlich gefangen hielt, und er gab feinem Gefandten an diefem Bofe, Berrn be Montluc, in einem Schreiben ben Auftrag, er folle mich. als einen Diener Seiner Majestät, vom Bapfte zurlickforbern. Der Bapft, ber sonst ein verständiger und außerordentlicher Mann war, betrug sich boch in dieser meiner Sache sehr unüberlegt und albern. Er antwortete bem Befandten: Seine Majestät möchten fich boch nicht weiter meiner annehmen, ich sen ein wilber und gefährlicher Mensch; er habe mich einziehen laffen wegen verschiebener Tobtschläge und anberer solcher Teufeleien. Der König antwortete aufs neue, auch in seinem Reiche pflege man ber besten Gerechtigkeit. Seine Majestät misse bie madern Leute zu belohnen und zu begünstigen, und eben so bie Uebelthater zu beftrafen. Beiligkeit habe ben Benvenuto geben laffen, ohne nach beffen Arbeiten weiter zu fragen. Als er, ber König, biefen Mann in seinem Reiche gesehen, habe er ihn mit Bergnugen in feine Dienste genommen, und verlange ihn nun als ben Seinigen zurück.

Dieser Schritt bes Königs brachte mir großen Berdruß und Schaben, so ehrenwoll mir auch ber Antheil war, ben er an knir nahm; benn ber Papst war in rasende Berlegenheit gerathen, ich möchte nun, wenn ich hinginge, die verruchte Nichtswürdigkeit erzählen, die sie an mir begangen hatten; deswegen sann er nach, wie er mich, ohne seine Ehre zu verletzen, aus der Welt schaffen könnte.

Der Caftellan bes Caftelle St. Angelo war einer von unfern

Morentinern, mit Ramen Herr Georg Ugolini. Dieser brave Mann behanbelte mich auf das gefälligste von der Welt, mit weil er das große Unrecht kannte, bas mir geschah, ließ er mich auf mein Wort frei umhergehen. Ich hatte ihm, um biefe Erlaubnig zu erhalten, Bürgschaft leisten wollen, allein er versetzte, er könne fie nicht annehmen; benn ber Bapft sen über meine Sache gar zu fehr entruftet; auf mein Wort hingegen wolle er tranen, benn er höre von jedem, was ich für ein zwerläffiger Mann seh. Da gab ich ihm mein Wort, und er verschaffte mir zugleich die Begnemlichkeit, daß ich kleine Arbeiten machen konnte. Run bedachte ich, daß biefer Berbruf bes Papftes, sowohl wegen meiner Unschuld als megen ber Gunft bes Königs, boch vorüber gehen milffe, und erhielt meine Berkstatt offen. Ascanio, mein Gesell, kam und brachte mir Arbeit. Bor Berbruf fiber bas Unrecht, bas mir geschah, konnte ich zwar wenig thum, both machte ich aus ber Noth eine Tugend und extrug, so heiter als ich konnte, mein widriges Geschick, indem ich mir zugleich alle Bachen und Solbaten des Caftells zu Freunden gemacht hatte.

Manchmal speiste der Papst im Castell, und unter der Zeit waren die Thore nicht bewacht, sondern standen einem jeden frei, wie an einem gewöhnlichen Palast. Man fand alsdam nöthig, die Gefängnisse mit mehr Sorgsalt zu verschließen; aber ich ward immer gleich gehalten, und konnte anch zu solchen Zeiten frei herumgehen. Desters riethen mir einige Soldaten, ich solle mich davon machen; sie wollten mir durch die Finger sehen, weil ihnen das große Umrecht bekannt seh, das mir geschehe. Darans antwortete ich nur, ich habe dem Castellan mein Wort gegeben, der ein so brader Mann seh, und der mir so viel Gesälligkeit erzeigt habe.

Unter andern war ein tapfrer und geistreicher Soldat, der zu mir sagte: Wisse, mein Benvennto, daß ein Gesangener nicht verbunden ist, und sich auch nicht verbinden kann, sein Wort zu halten oder irgend eine andere Bedingung zu erfüllen. Thue, was ich dir sage! sliebe vor diesem Schurken von . . . . und vor dem Bastard, seinem Sohn, die dir auf alle Weise nach dem Leben stehen. Aber ich, der ich lieber sterben wollte, als daß ich dem würdigen Castellan mein Wort gebrochen hätte, ertrug diesen ungehenern Berdruß so gut ich konnte, in Gesellschaft eines Geistlichen aus dem Hause Pallavicini, der ein großer Prediger war. Man hatte ihn, als einen Lutheraner, eingezogen, er war ein sehr guter Gesellschafter, aber als Otönch der ruchlosesse Kerl von der Welt, der zu allen Arten

von Laftern geneint war. Seine ichonen Gaben bewunderte ich, und feine häflichen Lafter mußte ich aufs höchste verabschenen. Anch unterließ ich nicht ihn barüber ganz freimilihig zu tabeln und zu schelten, bagegen wieberholte er mir immer, ich seh als Gesangener nicht verbunden dem Castellan mein Wort zu halten. Darauf antwortete ich, als Mönch sage er mohl die Bahrheit, nicht als Mensch; benn wer Mensch und nicht Mond ware, milfte fein Wort unter allen Umflanden balten, in bie er geratben fonnte, und so wollte ich and, mein einfaches und ingenbsames Wort nicht brechen. Da er hierans fah, daß er mich burch seine feinen und Musiklichen Argamente, so geschickt er fie auch vorbrachte, nicht bewegen kounte. gebachte er mich auf einem andern Wege zu verfuchen. Er schwieg viele Tage gang von biefer Sache, las mir inbeffen bie Brebigten bes Bruber Hieronhmus Savonarola, und machte fo eine vortreffliche Anslegung bazu. bie mir viel schöner vortam als bie Predigten felbft, und mich gang bezanberte. Ich hätte alles in der Welt für den Mann gethan, mur nicht, wie schon gesagt, mein Wort gebrochen. Da er mm fah, bag ich ver seinen Talenten eine solche Shrfurcht hatte, fing er an, mit einter Art mich zu fragen, auf welche Beise ich mich benn botte flüchten wollen, wenn mir die Lust dazu gekommen ware? und wie ich, wenn man mich enger eingeschloffen hatte, bas Gefangnik hatte eröffnen wollen? Diefe Gelegenheit wollte ich nicht vorbei laffen, um biefem klugen Manne zu zeigen, daß ich auch Geschicklichkeit und Feinheit befitze; ich sagte ihm: bag ich jedes Schloß, felbst das schwerste, gewiß eröffnen wolle, und besonders bie von biesem Gefängniffe sollten mich nicht mehr Mibe gekoftet haben, als ein Stüdchen frischen Käse zu verzehren. Der Mönch, ber mein Gebeimnif zu erfahren wünschte, verspottete mich und sagte: Die Menschen, bie fich einmal in ben Ruf gesetzt haben, daß fie geistreich und geschickt find, rühmen fich gar vieler Dinge: wollte man fie immer beim Wort halten, so würde manches zurückbleiben, und sie würden einen auten Theil ihres Credits verlieren. So möchte es and wohl end geben: ihr fagt fo unwahrscheinliche Dinge, und wenn man die Ansführung verlangte, würdet ihr wohl schwerlich mit Ehre bestehen.

Das verdroß mich von dem Tenfelsmönde, und ich antwortete, das ich immer viel weniger verspräche, als ich auszusühren verftünde; das, was ich megen der Schliffel behauptet hätte, seh eine geringe Sache; mit wenig Worten solle er vollkommen einsehen, daß alles wahr seh. Daranf zeigte ich ihm unbesonnener Weise mit großer Leichtigkeit alles, was ich behauptet hatte. Der Mönch, ob es gleich schien, als wenn er sich um die Sache nichts bekimmere, lernte mir, als ein fähiger Mann, alles in der Geschwindigkeit ab.

Run ließ mich, wie ich schon oben erwähnt habe, der wackere Castellan bes Tages frei berumgeben; auch ward ich bes Nachts nicht wie bie übrigen eingeschlossen. Ich konnte babei in Gold, Silber und Wachs arbeiten was ich wollte; und so hatte ich auch einige Wochen mich mit einem Beden für ben Cardinal Ferrara beschäftigt; zulest verlor ich über meinem eingeschränkten Zustande alle Luft, und arbeitete nur, um mich zu zerstreuen, an einigen kleinen Bachsfiguren. Bon biesem Bachs ent= mandte mir der Monch ein Stud und führte das alles wegen der Schluffel bamit aus, was ich ihn unbedachtsamer Weise gelehrt hatte. Er nahm jum Gefellen und helfer einen Schreiber, Namens Ludwig, einen Babuaner; allein als man bie Schlüffel bestellte, that ber Schloffer fogleich bie Anzeige. Der Castellan, ber mich einigemal in meinem Zimmer besucht und meiner Arbeit zugesehen hatte, erkannte mein Wachs und sagte: Wenn man schon diesem armen Benvenuto das größte Unrecht von der Welt gethan bat, so hätte er sich boch gegen mich solche Handlungen nicht erlauben sollen, ba ich ihm alle mögliche Gefälligkeit erzeigt habe. Gewiff, ich will ihn fester halten und alle Nachsicht soll aufhören. So ließ er mich mit einigem Unmuth einschließen und mich verdroffen besonders die Worte, welche mir seine vertrautesten Diener hinterbrachten, beren einige mir fehr wohl wollten, und sonst von Zeit zu Zeit erzählten, wie sehr ber Berr Castellan sich au meinem Besten verwendet habe. Run aber binterbrachten sie mir, daß er mich einen undankbaren, eiteln und treulofen Menschen schelte.

Da nun einer dieser Leute mir auf eine etwas harte und unschickliche Art diese Scheltworte ins Gesicht sagte, sühlte ich mich beleidigt in meiner Unschuld und antwortete, ich hätte niemals mein Wort gebrochen, und ich wollte das mit der ganzen Kraft meines Lebens behaupten, und wenn er oder ein anderer wieder solche ungerechte Worte gegen mich brauchte, so würde ich ihn auf alle Fälle der Lügen strasen. Er entrüstete sich barüber, lief in das Zimmer des Castellans, brachte mir das Wachs und meine Zeichnung des Schlüssels. Als ich das Wachs sah, sagte ich ihm, wir hätten beide Recht; allein er solle mir eine Unterwedung mit dem Herrn Castellan verschaffen, und ich wollte ihm eröffnen, wie sich

von größerer Bebeutung seh, als sie glandten. Sogleich ließ der Castellan mich rusen. Ich erzählte den ganzen Vorsall; der Mönch ward enger eingeschlossen, und bekannte auf den Schreiber, der dem Galgen sehr nahe kam. Doch unterdrückte der Castellan die Sache, die schon bis zu den Ohren des Papstes gekommen war, rettete seinen Schreiber von dem Strick, und ließ mir wieder so viel Freiheit als vorher.

Da ich fah, bag man fich bei biefem Falle mit fo vieler Strenge benahm, fing ich boch auch an, an mich felber zu benten und sagte bei mir: Wenn nun ein andermal eine solche Berwirrung entstünde und ber Mann traute mir nicht mehr, so wurde ich ihm and nicht mehr verbunben sehn, und möchte mir wohl alsbann ein wenig mit meinen Erfindungen belfen, die gewiß beffer als jene Pfaffenunternehmung ausfallen follten. fing ich nun an mir neue ftarte Leintücher bringen zu laffen, und bie alten schickte ich nicht wieder zurud. Wenn meine Diener banach fragten, so fagte ich, fie follten ftill febn; benn ich batte fie einigen armen Solbaten geschenft. bie in Gefahr ber Galeere geriethen, wenn fo etwas berausfame, und fo bielten sie mir alle, besonders aber Felix, die Sache geheim. Indeffen leerte ich einen Strohfac aus und verbramte bas Stroh im Ramine, bas in meinem Gefängnif war und fing an von ben Leintuchern Binden au schneiben, ein Drittheil einer Elle breit; und als ich so viel gemacht hatte, als ich glaubte, daß genug fen mich von der großen Sobe des Thurms berunterlassen, fagte ich meinen Dienern, ich habe genug verschenkt; fie follten nun, wenn fie mir neue Leintücher brachten, Die alten immer wieber mitnehmen. Und fo vergaffen meine Leute gar bald bie ganze Sache.

Die Cardinäle Santiquattro und Cornaro ließen mir die Werkstatt zuschließen und sagten frei heraus, der Papst wolle nichts von meiner Lossassung wissen: die große Gunst des Königs habe mir mehr geschadet als genutzt; denn die letzten Worte, welche Herr von Montsuc von Seiten des Königs dem Papste hinterbracht habe, sehen gewesen, er solle mich in die Hände der ordentlichen Hofrichter geben, und wenn ich gesehlt habe, solle man mich züchtigen, aber habe ich nicht gesehlt, so verlange die Bernunft, daß er mich lossasse. Diese Worte hatten den Papst so sehr verdossen, daß er sich vorsetzte mich niemals wieder frei zu geben. Was den Castellan betrifft, der half mir von seiner Seite, so gut er konnte.

## Gilftes Capitel.

Streit zwifchen bem Autor und Ascanio. — Seltsame kranke Bhantafie bes Schloßhauptmanns, wodurch fein Betragen gegen Cellini verandert wird. — Dieser wird enger als jemand eingeschlossen und mit großer Strenge behandelt. — Er entstieht; Cardinal Cornaro nimmt ihn auf und verbirgt ihn eine Zeitlang.

Als in biefer Zeit meine Feinde sahen, daß meine Werkstatt verschlossen war, fagten sie alle Tage mit Berachtung irgend ein beleibigenbes Wort zu meinen Dienern und Freunden, die mich noch im Gefängniß befuchten; unter andern begegnete mit Ascanio folgende Geschichte. Er besuchte mich alle Tage zweimal und verlangte eines Tages, ich solle ihm aus einer blauen Sammtweste, die ich nicht mehr trug und die mir mur ein einzigesmal bei ber Brocession gebient batte, ein Westchen machen laffen. Ich fagte ihm bagegen, es feb weber Zeit noch Ort folche Kleiber zu tragen. Das nahm ber junge Mensch so übel, bag er zu mir sagte, er wolle nun auch nach Tagliacozzo zu ben Seinigen geben. fagte ihm voll Berbruß, er mache mir großes Bergnügen, wenn er mir aus ben Augen ginge. Darauf schwur er, mit heftiger Leibenschaft, baß er mir niemals mehr vors Gesicht kommen wolle. Als wir dieses sprachen, gingen wir eben um ben Thurm bes Caftells spazieren. Es begab fich. bag ber Castellan uns eben begegnete, als Ascanio zu mir sagte: Run gehe ich fort, leb' wohl für immer! Und ich antwortete ihm: Go fen es benn für immer! Und damit es mahr bleibe, will ich ber Wache fagen, daß sie bich nicht mehr hereinlassen soll. Dann wendete ich mich zum Castellan und bat ihn von ganzem Berzen, er moge ber Wache befehlen. daß Ascanio nicht wieder hereindurfe, und setzte hinzu: Dieser Knabe vergrößert noch mein großes Uebel; beswegen bitte ich euch, Berr Castellan, laft ihn nicht wieder herein. Dem Castellan that bas fehr leid, benn er wußte, daß es ein Junge von viel Fähigkeiten mar; babei hatte er eine so schöne Gestalt, baß jeber, ber ihn nur einmal gesehen batte, ihn ganz besonders lieb gewann.

Der junge Mensch ging weinend fort und hatte einen kleinen Säbel bei sich, den er manchmal heimlich unter seinen Kleidern trug. Als er aus dem Castell mit so verweintem Gesicht kam, begegnete er zwei meiner größten Feinde, dem obgedachten Hieronymus von Perugia und einem gewissen Michael, zwei Goldschmieden. Michael, weil er Freund von jenem Schelm von Perugia und Feind von Ascanio war, sagte: Was will das

beiffen, daß Ascanio weint? Bielleicht ift fein Sater geftorben? ich meine ben Bater im Caftell. Ascanio verfeste: Er lebt, aber tu follft flerben! Und so bieb er ihn zweimal über ben Roof: mit bem erstemmal stredte er ihn auf die Erde, mit dem zweiten bied er ihm die Finger der rechten Sand ab und traf ihm boch noch ben Lopf; ber Mann blieb fur tobt liegen. Sogleich erfuhr es ber Bapft, ber benn mit bebentenben Borten fagte: Weil benn both ber König ein Urtheil verlangt, so gebt ihm brei Tage Reit, seine Grinde beiznbringen. Alebast famen fie und besoraten bas Beschäft, bas ihnen ber Bapft aufgetragen hatte. Der brube Caftellan ging sogleich zum Bapfte und zeigte, daß ich von biefer Sache nichts wiffen fonne, indem ich den Anaben in dem Angenblick weggejagt habe. Go vertheibigte mich ber Mann mit aller Kraft, und rettete mir bas Leben in biefem wilden Angenblid. Ascanio entfloh nach Tagliacozzo zu ben Seinigen, schrieb mir von da, und bat tausendmal um Bergebung. Er befannte fein Unrecht, bag er mir, bei meinem großen Unglad, noch Berbrug gemacht habe: wenn mir aber Gott bie Gnabe erzeigte, baf ich wieder aus dem Gefängnig tame, fo wolle er mich nicht mehr verlaffen. Ich ließ ihm wiffen, daß er fortfahren follte etwas zu lernen: wenn Gott mir die Freiheit gabe, wollte ich ihn gewiff wieber zu mir bernfen.

Der Caftellan, ber mich übrigens fehr ant behandelte, wert alle Jahre von einer gewiffen Rrantheit befallen, Die ihm gang und ger ben Roof verriidte, und wenn er davon angegriffen wurde, pflegte er febr viel zu schwaten; und es waren seine arillenhaften Borftellungen alle Jahre verschieden. Denn einmal glaubte er ein Delfrug ju fesn, ein andermal ein Frosch, und da hupfte er auch nach Art viefes Thieres; hielt er fich für todt, fo mußte man ihn begraben, mit fo hatte er alle Jahre eine nene Einbildung. Diefmal ftellte er fich bor, er fet eine Kledermans, und wenn er so spazieren ging, sischte er manchmal leife, wie biefe Geschöpfe, bewegte sich and ein wenig mit ben Sanben und bem Rörper, als wollte er fliegen. Die Aerate, Die ihn wohl kannten, fo wie feine alten Diener fuchten ihm alle Art von Unterhaltung an verschaffen, und weil sie glaubten, er habe großes Bergnugen mich biseuriren zu boren, so holten fie mich alle Augenblide und führten mich zu ihm. 3ch mußte manchmal vier bis funf Stunden bei biefem armen Manne bleiben. und durfte nicht aufhören ju reben. Er verlangte, daß ich an feiner Tafel gegen ihm fiber fiten follte; und babei wurde von beiben Seiten umaushörlich gesprochen. Bei dieser Gelegenheit aß ich sehr gut, aber er, der arme Mann, aß nicht umb schlief nicht, und ermiddete mich dergestalt, daß ich nicht mehr vermochte. Manchmal, wenn ich ihn ansah, konnte ich bemerken, daß seine Augen ganz falsch gerichtet waren: das eine blickte dahin, das andere dorthin. Unter andern sing er auch an mich zu fragen, ob mir wohl niemals die Lust zu sliegen angekommen seh? Darauf verssetzt ich, eben diejenigen Dinge, die dem Menschen am schwersten vorskämen, hätte ich am liebsten zu vollbringen gewlinscht und vollbracht, und was das Fliegen betresse, so habe mir Gott und die Natur einen Körper, sehr geschickt zum Lausen, gegeben, und wenn ich nun noch einige mechanische Bortheile dazu thäte, so sollte mir das Fliegen sicher glücken. Darauf fragte er mich, auf welche Weise ich es ansangen wollte, und ich versetzte: Wenn ich die Thiere, welche sliegen, betrachte, um das, was ihnen die Natur gegeben hat, durch Kunst nachzuahmen, so sinde ich nur die Fledersmaus, die mir zum Muster dienen kann.

Kaum hatte er ben Namen Flebermans gehört, als seine dießjährige Narrheit bei ihm auswachte, und er mit lauter Stimme ries: Das
ist wahr! das ist das rechte Thier! Und dann wendete er sich an mich
und sagte: Bendenuto, nicht wahr, wenn man dir die Gelegenheit gäbe,
so würdest du auch Muth haben zu sliegen? Ich versetzte, er solle mir
nur die Erlaubniß geben, so getraute ich mich dis hinaus auf die Wiesen
zu sliegen, wenn ich mir ein paar Flügel von feiner gewichster Leinwand
machen wollte. Darauf versetzte er: Das könnte ich wohl zugeben, aber
der Papst hat mir besohlen dich auss genaueste in Acht zu nehmen. Auch
weiß ich, daß du ein künstlicher Teusel bist, und im Stand wärest mir
zu entsliehen; darum will ich dich mit hundert Schlüsseln verschließen lassen,
damit du aushalten mußt.

Run fing ich an ihn zu bitten und brachte ihm ins Gedächtniß, daß ich also ihm ja schon hätte entsliehen können, daß ich aber mein Wort gegen ihn niemals gebrochen haben würde. Ich bat ihn um Gotteswillen und bei allen den Gefälligkeiten, die er mir schon erzeigt hatte, daß er das Uebel, das ich ohnedieß leiden mußte, nicht noch vergrößern möchte.

Indem ich also sprach, befahl er ansbrikklich, daß sie mich binden und mich in meinem Gefängnisse wohl einschließen sollten. Da ich num sah, daß nichts anders zu hoffen war, sagte ich ihm in Gegenwart aller ber Seinigen: So verschließt mich nur wohl; benn ich werde euch auf alle Weise zu entkommen suchen. So führten sie mich weg und sperrten mich mit der größten Sorgfalt ein.

Nun fing ich an die Art und Weise zu überlegen, wie ich entkommen Sobald ich eingeschloffen mar, untersuchte ich bas Gefängniß, und da ich sicher glaubte ben Weg gefunden zu haben, wie ich herauskommen könnte, fo bedachte ich, wie ich von bem hoben Thurm berunter fommen wollte, nahm meine Leintlicher, Die ich, wie gefagt; fcon zerschnitten hatte, nähte fle wohl zusammen, und bedachte, wie viel Deffnung ich brauchte, um burchzukommen, und bereitete überhaupt alles, was mir nur bienen konnte. 3ch holte eine Range bervor, die ich einem Savobarben genommen hatte, ber fich unter ber Schlofwache befand. Er forgte für die Wafferfässer und Brunnen, und arbeitete babei allerlei in Holz. Unter verschiebenen Bangen, die er brauchte, war auch eine fehr ftarte und große; ich überlegte, daß fie mir fehr nütlich febn könnte, nahm fie weg und verbarg fie in meinem Strohfad. Als nun bie Zeit herbeitam, baß ich mich ihrer bedienen wollte, so fing ich an, damit die Rägel zu untersuchen, wodurch die Bander der Thure befestigt waren; weil aber die Thüre doppelt war, so blieb auch der umgeschlagene Theil der Nägel ganz verborgen, fo daß ich mit der größten Mühe von der Welt endlich einen berausbrachte. Darauf überlegte ich, wie ich's nun anzufangen hätte, daß man es nicht merkte, und vermischte ein wenig rostigen Gifenfeil mit Wachs, welches badurch die Farbe der Rägelköpfe erhielt, die ich nun, so wie ich einen herauszog, wieber auf ben Banbern vollfommen nachahmte. So hatte ich bie Banber nur oben und unten befestigt, indem ich einige Rägel abstutte und fie leicht wieder einstedte, bamit fie mir die Bänder nur fest halten follten.

Dieses alles vollbrachte ich mit großer Schwierigkeit, benn ber Castellan träumte jebe Nacht, ich seh entslohen, und schiefte alle Stunden ins Gefängniß. Der Mensch, ber jedesmal kam, betrug sich wie ein Häscher; man nannte ihn Bozza, er brachte immer einen andern mit sich, ber Iohann hieß, mit dem Zunamen Pedignone; dieser war Soldat, jener Auswärter. Johann kam niemals in mein Gefängniß, ohne mir etwas Beleidigendes zu sagen; ber andere war von Prato, und daselbst bei einem Apotheker gewesen. Er betrachtete genau jene Bänder und überhaupt das ganze Gefängniß; und ich sagte zu ihm: Nehmt mich wohl in Ucht! benn ich gebenke auf alle Weise zu entstiehen. Ueber diese Worte entstand

zwischen mir und ihm die größte Feindschaft, so daß ich mein Eisenwert, die Zange nämlich und einen ziemlich langen Dolch, auch andere bergleichen Dinge, sorgfältig in meinem Strohsack verbarg.

Sobald es Tag warb, kehrte ich bas Behältniß felbst, und ob ich gleich von Natur mich an ber Reinlichkeit ergöte, fo trieb ich fie zu jener Reit aufs äußerste. Sobald ich gekehrt hatte, machte ich mein Bett aufs zierlichste und putte es mit Blumen, die ich mir fast alle Morgen vom Savoparben bringen ließ, bem ich die Zange entwendet hatte. Wenn mm Bozza und Bedignone kamen, so sagte ich ihnen gewöhnlich, sie sollten mir vom Bette bleiben; ich wollte es weber beschmutt noch eingeriffen baben; und wenn sie es ja einmal, um mich zu neden, nur leicht berührt batten, rief ich: Ihr schmutzigen Lumpen! werbe ich boch gleich an einen eurer Degen meine Band legen, und euch so zurichten, daß ihr euch verwundern follt; glaubt ihr wohl werth zu febn, das Bett von meinesgleichen anzurühren? Wahrhaftig, ich werbe mein Leben nicht achten, ba ich gewiß bin, euch bas eure zu nehmen. Ift es nicht genug an meinem Berbruf und meiner Noth? wollt ihr mich noch ärger qualen? Hort ihr nicht auf, so will ich euch zeigen, was ein verzweifelter Menfc thun fann.

Das fagten sie alles bem Castellan wieber, ber ihnen ausbrücklich befahl, sie sollten sich meinem Bette nicht nähern, und übrigens aufs beste sitt mich sorgen. Da ich nun mein Bett gesichert hatte, glaubte ich schon alles gethan zu haben, weil in bemselben alle Hilfsmittel zu meinem Unternehmen verborgen lagen, und ich freute mich um so mehr, weil ich schon Aussehen erregt hatte.

Am Abend eines Festtages unter andern war der Castellan in einem sehr übeln Zustand: seine Krankheit hatte sich verschlimmert, und er wollte num von nichts anders wissen, als daß er eine Fledermaus seh. Er besahl seinen Leuten, wenn sie hörten, daß Benvenuto weggeslogen wäre, sollten sie ihn nur gewähren lassen; er wolle mich gewiß wieder einholen: denn bei Nacht würde er stärker fliegen als ich. Benvenuto, pflegte er zu sagen, ist nur eine nachgemachte Fledermaus, ich aber din es wahrshaftig. Mir ist er andesohlen; ich will seiner schon wieder habhaft werden. So war es viele Nächte fortgegangen; er hatte alle seine Diener ermüdet: ich ersuhr, was vorging, auf verschiedenen Wegen, besonders durch den Savoharden, der mir sehr wohl wollte.

An eben diesem Abend hatte ich mich entschlossen, es tofke was es wolle, zu entfliehen. 3ch wendete mich vor allen Dingen zu Gett und bat Seine göttliche Dajeftat, in fo einem gefährlichen Unternehmen mich ju beschützen und mir beignstehen. hernach legte ich hand ans Bert, und arbeitete die gange Racht an ben Sachen, Die ich branchen wollte. 3mei Stunden vor Tage nahm ich bie Banber mit großer Dabe berunter, benn bas Thürgewände und der Riegel hinderten mich bergestalt, baf ich nicht aufmachen konnte, und ich mußte baber bas holz gerfplittern; bed brachte ich fie endlich auf, und nahm die Binden auf ben Ruden, die ich auf zwei Hölzer nach Art ber Sanffpinbeln gewunden hatte. Run ging ich binaus und an ber rechten Seite bes Thurms berum: bedte von innen zwei Ziegel bes Daches auf, und bob mich mit Leichtigkeit binauf. 3ch batte ein weifes Nachtwesteben an, auch weife Beinkleiber und Salbstiefeln. und in die Stiefeln hatte ich meinen Dolch gesteckt. Rachber nahm ich ein Ende meiner Binden, und bing es an ein Stud Biegel, bas in ben Thurm gemauert war, und ungefähr vier Kinger berausstand. hatte ich auf Art eines Steigbügels zubereitet. Darauf wendete ich mich au Gott und fagte: Silf mir nun, weil ich Recht habe, wie bu weißt, und weil ich mir felbst zu belfen gebenke!

Nun ließ ich mich sachte hinab, und indem ich mich burch bie Gemalt ber Arme erhielt, tam ich endlich bis auf ben Boben. Es war fein Mondenschein, aber eine schöne Belle. Da ich unten war, betrachtete ich die große Sobe, von der ich so fühn heruntergetommen war, und ging vergnigt meg; benn ich glaubte befreit zu seyn. Es fant sich aber anders, benn ber Castellan batte an diefer Seite zwei hohe Mauern aufführen laffen, wo er feine Ställe und feinen Suhnerhof hatte, und es waren die Thuren von außen mit großen Riegeln verschloffen. fah, bag ich nicht hinaus konnte, ging ich hin und wieder und tiberlegte, mas zu thun fen. Unversebens stieß ich wiber eine große Stange, bie mit Stroh bebedt war, richtete fie mit großer Schwierigkeit gegen bie Mauer, und half mir mit ber Gewalt meiner Arme in bie Bibe; weil aber bie Mauer fehr scharf mar, so tonnte ich nicht gang hinauftommen, und entschloß mich, ein Stud meiner neuen Binben von ber aubern Spinbel bagu anguwenben; benn bie anbere war am Thurm bee Schloffes bangen geblieben. Da ich fie nun an ben Balten gebunden hatte, ließ ich mich auch biefe Mauer hinunter, boch hatte ich babei große Mube, und

war sehr ermübet; benn die Hände waren mir inwendig aufgeschunden und bluteten. Ich ruhte besthalb ein wenig aus und wusch mir die Hände mit meinem eigenen Wasser. Als ich nun glaubte, meine Kräfte wären wieder hergestellt, griff ich zu meinen noch übrigen Binden, und wollte sie um einen Zacken des Mauerkranzes winden, um, wie von der größern Höhe, so auch von der kleinern herunter zu kommen. Da bemerkte mich eine Schildwache, und in dieser Gesahr, meinen Zwekt vereitelt und mein Leben ausgesetzt zu sehen, nahm ich mir vor, die Wache anzugreisen, die, als sie meinen entschiedenen Borsat bemerkte, und wie ich ihr mit gewasseneter Hand zu Leibe ging, größere Schritte machte und mir auswich.

Ich kehrte schnell zu meinen Binden zurück, und ob ich gleich wieder eine andere Schildwache sah, so wollte doch diese mich dießmal nicht sehen. Nun hatte ich meine Binden am Mauerkranz besestigt und ließ mich hinab. Ob ich nun zu früh glaubte, daß ich schon nahe genug an der Erde seh, und die Hände aufthat, um hinadzuspringen, oder ob sie mir zu müde waren und die Anstrengung nicht mehr ausdauern konnten, weiß ich nicht zu sagen; genug, ich siel, verletzte mir den Kopf, und blieb betäubt liegen.

Es mochten ungefähr anderthalb Stunden vergangen sebn. als ber Thau, ber einige Stunden vor Sonnenaufgang fällt, mich wieder erfrischte und munter machte; boch war ich noch immer wie schlaftrunken, ob ich gleich einen Bersuch machte mich aufzuheben. Noch immer war ich nicht bei mir: es kam mir vor, als hätte man mir das Haupt abgeschlagen, und ich befände mich im Fegfeuer. So tamen mir nach und nach die Kräfte wieber, und ber Gebrauch ber Sinne stellte fich ber: bann fab ich, daß ich außerhalb bes Caftells war, und ich erinnerte mich alles beffen, was ich gethan hatte; vor allem andern fühlte ich die Berletzung meines Hauptes, und als ich es mit ben Händen befühlte, brachte ich sie ganz blutig wieder herunter. Darauf betastete ich mich überall, und glaubte mich nicht sonderlich beschädigt zu haben; als ich mich aber von der Erde aufheben wollte, fand ich, bag ich meinen rechten Tuß gebrochen hatte, brei Finger über bem Anochel, worüber ich febr erschraf. Ich zog meinen Dolch aus bem Stiefel zusammt ber Scheibe, Dieser hatte leiber an ber Spite bes Ortbandes ein ziemlich großes Rügelchen, und ba sich nun ber Fuß beghalb auf keine Weise biegen konnte, so war es die Ursache, daß er an biefer Stelle brach. Darauf marf ich die Scheide des Dolchs weg, und schnitt mit demfelben ein Stud von ber Binde, die mir übrig geblieben war, herunter, womit ich ben Fuß, so gut ich konnte, zusammenband; bann kroch ich auf allen Bieren mit dem Dolche nach dem Thor, das noch verschlossen war. Genau unter demselben bemerkte ich einen Stein, den ich nicht für sehr stark hielt: ich gedachte ihn loszubringen; deswegen legte ich Hand an, und als ich eine Bewegung fühlte, kan ich leicht zu Stande, zog den Stein heraus und schlüpfte hinein. Es mochten mehr als fünshundert Schritte sehn vom Orte da ich heruntersiel, dis zum Thore.

Raum war ich wieder nach Rom hinein, als einige große hunde fich auf mich warfen, die mich übel biffen. Da sie nun verschiedenemal mich zu guälen wieder kamen, stach ich mit meinem Dolche unter sie und traf einen so tüchtig, daß er laut aufschrie und bavon lief. Die andern Hunde, wie es ihre Art ist, liefen ihm nach, und ich gebachte die nächste Kirche zu erreichen, immer auf allen Bieren. Als ich nun an bas Ende ber Strake gekommen war, wo man sich nach St. Angelo umkehrt, veränderte ich meinen Borfat und ging gegen St. Beter; und ba es hell genug um mich wurde, betrachtete ich die Gefahr, in der ich schwebte. Da begegnete mir ein Wasserbändler mit seinem belabenen Esel und gefüllten Krügen. Ich rief ihn zu mir und bat ihn, er sollte mich ausbeben und mich auf die Höhe ber Treppe von St. Beter tragen; babei fagte ich ihm: 3ch bin ein armer Jüngling, der bei einem Liebesbandel sich zum Fenster berunterlaffen wollte; ich bin gefallen und habe mir einen Fuß gebrochen, und ba ber Ort, von bem ich komme, von großer Bebeutung ift, fo bin ich in Gefahr, in Studen gerhauen zu werben; bestwegen bitte ich bich, bebe mich schnell auf; bu sollst einen Goldgulden haben.

Ich griff sogleich nach bem Beutel, in welchem eine gute Menge sich befanden. Er faste mich unverzüglich an, nahm mich auf ben Ruden, und trug mich auf die Stufen von St. Peter. Da sagte ich ihm, er solle mich nur lassen und zu seinem Esel zurücklausen; alsdann kroch ich nach bem Hause der Herzogin, Gemahlin des Herzogs Ottavio, einer natürlichen Tochter des Kaisers, die vorher Gemahlin Herzog Alexanders von Florenz gewesen war. Ich wußte gewiß, daß bei dieser großen Fürstin viele von meinen Freunden sich befanden, die mit ihr von Florenz gekommen waren; auch hatte sie schon gelegentlich Gutes von mir gesprochen.

Denn als sie ihren Einzug in Rom hielt, war ich Ursache, daß ein Schabe von mehr als 1000 Scubi verhindert wurde; es regnete sehr start, und ber Castellan war äußerst verdriestlich, ich aber sprach ihm Muth ein

und fagte ihm, wie ich mehrere Kanonen nach ber Gegend gerichtet batte. wo die stärksten Wolken waren; und als ich mitten in einem dichten Regen anfing bie Stude abzufeuern, borte es auf, und viermal zeigte fich bie Sonne, und fo war ich Urfache bag biefes Fest aufs gludlichste vorbeiging. Das hatte ber Caftellan bem Papft erzählt, um etwas zu meinen Gunften vorzubringen. Als es bie Berzogin borte, fagte fie: Der Benvenuto ift einer von ben geschickten Leuten, die mit meinem seligen Berrn maren, und ich werbe es ihm immer gebenken, wenn es Gelegenheit giebt. And hatte sie von mir mit ihrem jetigen Gemahl gesprochen. ging ich gerade nach Seiner Ercellenz Wohnung, die im alten Borgo, in einem sehr schönen Balaste war. Da ware ich nun ganz sicher gewesen und ber Bapft batte mich nicht angerührt; aber weil bas, was ich bisher gethan hatte, zu außerorbentlich für einen fterblichen Menschen war, fo wollte Gott nicht, daß ich mich bieses eigenen Ruhms überheben sollte, vielmehr follte ich zu meinem Beften noch größere Prilfungen ausstehen, als jene waren, die ich schon erlitten hatte.

Daher begab sich, daß als ich so auf Händen und Fligen die Treppe binumterfroch, ein Bebienter bes Cardinals Cornaro mich erkannte; biefer lief sogleich zu seinem herrn, ber im Baticanischen Balast wohnte, weckte ibn und fagte: Hochwürdigster Herr! ba ift euer Benvenuto aus bem Caftell geflohen, und triecht ganz blutig auf allen Bieren; so viel sich bemerken läßt, hat er ein Bein gebrochen, und wir wissen nicht wo er hin will. Darauf fagte ber Carbinal: Sogleich lauft und tragt mir ihn hierber, in mein Zimmer. Als ich vor ihn tam, fagte er, ich folle nur ruhig fenn, und schickte sogleich nach ben ersten Aerzten von Rom, die mich in die Eur nahmen. Unter benfelben war Meister Jakob von Berugia, ber treff= lichste Chirurgus; ber richtete mir ben Fuß ein, verband mich und ließ mir felbst zur Aber; ba nun die Befäge übermäßig aufgetrieben maren, er auch die Deffnung etwas groß gemacht hatte, fo fuhr eine Menge Bluts bergestalt gewaltsam beraus, ibm ins Geficht, und bebedte ihn über und über, daß er sich entfernen mußte. Er nahm die Sache für ein boses Anzeichen und curirte mich mit großem Wiberwillen, ja einigemal wollte er mich gar verlaffen; benn er fürchtete biefe Cur konnte ihm fehr übel bekommen. Der Cardinal ließ mich in ein geheimes Zimmer legen, und ging in ber Absicht- weg, mich vom Bapfte zu erbitten.

## Bwölftes Capitel.

Allgemeines Erftaunen über bes Autors Entkommen. — Gefcichte einer abnlichen Flucht Bauls III in feiner Jugend aus bem Caftell. — Peter Lubwig thut fein Möglichftes, um feinen Bater abzuhalten, baf er bem Berfaffer nicht die Freiheit schente. — Carbinal Cornaro verlangt eine Gefälligkeit vom Papft und muß dagegen ben Autor ausliefern. — Er wird zum zweitenmal in die Engelsburg gebracht, und von bem verrudten Schloshauptmann mit dugerfter Strenge behandelt.

Indessen war in der Stadt ein entsetzlicher Lärm entstanden: man hatte die Binden am großen Thurme hängen sehen, und ganz Rom lief, um diese unschätzbare Begebenheit zu betrachten. Der Castellan war in seine größten Tollheiten verfallen, wollte mit aller Gewalt sich von seinen Dienern losreißen und auch am Thurme heruntersliegen, denn er behauptete, es könne mich niemand erreichen als er, wenn er mir nachslöge.

Um diese Stunde mar herr Robert Bucci, Bater bes herrn Banbolfo, ba er biefe große Sache vernommen, felbst gegangen um zu seben; er fam barauf in ben Balast, wo er bem Carbinal Cornaro begegnete, ber ihm ben gangen Erfolg erzählte, und wie ich mich in einem seiner Zimmer schon verbunden befände. Diefe zwei braven Danner gingen zusammen. sich au ben Fuffen bes Bapftes zu werfen, ber fie nicht zum Worte kommen ließ, sondern sogleich fagte: Ich weiß, was ihr von mir wollt. Herr Robert Bucci verfette: Beiligster Bater! wir bitten um Gnabe für ben armen Mann, ber wegen seiner Geschicklichkeit einiges Mitleiben verbient, und ber außerbem so viel Muth und Berstand gezeigt hat, daß es gar teine menschliche Sache au sehn scheint. Wir wissen nicht, wegen welcher Bergehungen er so lange im Gefängnif war; find fie allzu groß und schwer, fo wird Em. Beiligkeit, beilig und weife wie fie ift, nach Befallen verfahren; aber sind es Dinge, die läglich sind, so bitten wir um Gnade für ibn. Der Bapft schämte sich und sagte, er habe mich auf Ansuchen einiger ber Seinigen inne behalten, weil ich ein wenig gar zu berwegen fen. Da er aber meine guten Eigenschaften kenne, fo wolle er mich bei fich behalten und mir fo viel Gutes erzeigen, daß ich nicht Urfache baben follte wieder nach Frankreich zu geben. Sein großes Uebel thut mir leid, fette er hinzu: er foll für seine Gesundheit sorgen, und wenn er genesen ift, gebenken wir ibn von seinen anbern Uebeln zu beilen. Sogleich kamen bie beiben wackern Männer und brachten mir diese gute Nachricht.

Mittlerweile nun ber römische Abel mich besuchte, Junge, Alte und

von aller Art, ließ sich der Castellan, noch ganz zerstört, zum Papste tragen, und als er vor ihn kam, schrie er, wenn Seine Heiligkeit den Benvenuto nicht wieder ins Gefängniß stellten, so geschehe ihm das größte Unrecht. Er ist, rief er aus, gegen sein gegebenes Wort geslogen; wehe mir! er ist davon geslogen, und hat mir doch versprochen nicht wegzusliegen. Der Papst sagte lachend: Geht nur, geht! ihr sollt ihn auf alle Fälle wieder haben. Dann bat noch der Castellan und sagte: Sendet doch den Gouverneur zu ihm, daß er vernehme, wer ihm geholsen hat, denn wenn es einer von meiner Leuten ist, so soll er an der Zinne hangen, an der sich Benvenuto herunterließ.

Als ber Castellan weg war, rief ber Papst lächelnd ben Gouwerneur und sagte: Das ist ein braver Mann, und die Sache ist wundersam genug; boch als ich jung war, habe ich mich auch da oben heruntergelassen.

Daran sagte er nun freilich bie Wahrheit; benn er hatte gefangen im Castell geseffen, weil er, als Abbreviator, ein Breve verfälscht batte. Babst Alexander ließ ihn lange siten, und weil die Sache gar zu ara war, wollte er ihm ben Ropf nach bem Frohnleichnamsfeste abschlagen lassen. Farnese wufte bas alles, und ließ Beter Chiavelluzzi mit Bferben bestellen, bestach einige ber Wache, so daß am Frohnleichnamstage, indessen ber Bapft in Procession jog, Farnese in einem Rorb an einem Seile jur Erbe gelassen wurde. Damals war bas Castell noch nicht mit Mauern umgeben, sonbern ber Thurm stand frei, und er hatte keineswegs bie großen Hinderniffe bei seiner Flucht, als ich; auch saf er mit Recht und ich mit Unrecht gefangen. Genug, er wollte gegen ben Gouverneur sich rühmen, daß er auch in seiner Jugend brav und lebhaft gewesen seb, und bemerkte nicht, daß er zu gleicher Zeit seine Rieberträchtigkeit verrieth. Darauf fagte er zu dem Gouverneur: Behet und fagt ihm, er solle betennen, wer ihm geholfen hat. Es mag fenn wer es will, genug, ihm ists verziehen: bas könnt ihr ihm frei verfprechen.

Der Gouverneur, ber einige Tage vorher Bischof von Jesi geworben war, kam zu mir und sagte: Mein Benvenuto, wenn schon mein Amt die Menschen erschreckt, so konme ich doch diesmal zu beruhigen, und ich habe dazu den eigensten Besehl und Austrag vom Papste. Er hat mir gesagt, daß er auch von dort entslohen seh, und es wäre ihm nicht ohne viele Helser und Gesellen möglich gewesen. Ich schwöre dir dei dem Eid, den ich auf mir habe — denn ich bin seit zwei Tagen Bischof — daß

bir ber Papst vergiebt und bich frei spricht, ja sogar bein Uebel bedamert. Sorge für beine Gesundheit, und nimm alles zum besten! Selbst dieses Gesängniß, in das du ohne die mindeste Schuld gekommen bist, wird auf immer zu beinem Wohl gereichen; denn du wirst der Armuth entgehen und nicht nöthig haben, wieder nach Frankreich zurückzusehren, und diese dann dort sauer werden zu lassen. Daher gestehe mir frei, wie die Sache zugegangen ist, und wer dir beigestanden hat; dann seh getrost und ruhig und genese.

Da sing ich an und erzählte ihm die ganze Geschichte, wie sie sich ereignet hatte, und gab ihm die genauesten Merkzeichen, sogar von dem Wassermanne, der mich getragen hatte. Darauf sagte der Gonverneur: Wahrlich, das ist zu viel für einen Mann, und keines Menschen als beiner würdig. Darauf ließ er mich die Hand ausstrecken und sagte: Schummter und getrost! Bei dieser Hand, die ich berühre, du bist frei, und so lange du lebst, wirst du glücklich sehn.

Da er weg war, traten viele große Ebelleute und herren, bie fo lange gewartet batten; benn jeber wollte ben Mann seben, ber so viele Bunber thate. Diefer Besuch blieb lange bei mir; manche boten mir Unterstützungen an, manche brachten mir Geschenke. Indeffen mar ber Gouverneur jum Papfte gekommen und fing an die Geschichte zu erzählen, wie er sie von mir gehört hatte, und zufälligerweise war Berr Beter Ludwig, fein Sohn, gegenwärtig. Alle verwunderten sich höchlich, und ber Bapft sagte: Bahrhaftig, biefe Begebenheit ift allzu groß. Darauf verfette Berr Beter Ludwig: Beiligster Bater! wenn ihr ihn befreit, so wird er euch noch größere sehen laffen; benn er ift ein allzu kuhner Mann; ich will euch etwas anderes erzählen, was ihr noch nicht wift. Euer Benvenuto, ebe er noch gefangen gesetzt wurde, hatte einen Wortwechsel mit einem Ebelmanne bes Cardinals Santa Fiore über eine Rleinigkeit. Benvenuto antwortete fo heftig und fühn, beinahe als wenn er ihn heraus. fordern wollte: alles bas hinterbrachte ber Ebelmann bem Carbinal, welcher fagte, wenn Benvenuto ju Thatlichfeiten fame, fo wollte er ihm ben Narren fcon aus bem Roufe treiben. Benvenuto batte bas vernommen: gleich hielt er feine kleine Buchfe parat, mit ber er jebesmal einen Pfennig trifft. Seine Wertstatt ift unter ben Genstern bes Gardinale, und ale Diefer eines Tages beraussab, ergriff jener fehre Unchfe, um nach bem Carbinal ju fchieffen, ber, weil man ibn warnte, fontelch gurliftrat. Benvennto, damit es keinen Anschein haben follte, schoß nach einer Feldtaube, die auf der Höhe des Palastes in einer Dessung nistete, und traf sie an den Kopf, was kaum zu glauben ist. Run thue Ew. Heiligkeit mit ihm, was Ihnen beliebt; ich habe es wenigstens sagen wollen, dem es könnte ihm einmal die Lust ankommen nach Ew. Heiligkeit zu schießen, da er glaubt, man habe ihn unschuldig gefangen gesetzt. Es ist ein zu wildes, ein allzu sicheres Gemüth. Als er den Bompeo ermordete, gab er ihm zwei Stiche in den Hals, in der Witte von zehn Wännern, die ihn bes wachten, und rettete sich sogleich, worlder jene, die doch brave und zusverlässige Leute waren, nicht wenig gescholten wurden. Der Edelmann des Cardinals Santa Fiore, der so eben gegenwärtig war, bekrästigte dem Bapst alles, was sein Sohn gesagt hatte: der Bapst schien verdrießlich und sagte nichts.

Run will ich aber bas mahre Berhältnif biefer Sache genau und. trenlich erzählen. Gedachter Ebelmann tam eines Tages zu mir und zeigte mir einen kleinen golbenen Ring, ber von Queckfilber gang verumreinigt war und fagte: Reinige mir ben Ring und mach' geschwind! 3ch hatte viel wichtige Werte und Arbeiten von Gold und Svelfteinen vor mir; und da mir jemand so geradezu befahl, den ich niemals weder gesprochen noch gesehen hatte, sagte ich ihm, ich hätte bas Butzeug so eben nicht bei ber Hand; er möchte zu einem andern gehen. Darauf fagte er mir, ohne irgend einen Anlag, ich fet ein Efel! Darauf antwortete ich, er rebe nicht bie Wahrheit: ich seh in jedem Betracht mehr als er; wenn er mich aber anstieke. so wollte ich ihm Tritte geben ärger als ein Esel. Das hinterbrachte er bem Cardinal und malte ihm eine Solle vor. Zwei Tage barauf schoft ich nach einer wilden Taube in ein hohes Loch an dem Balaft; fie batte bort genistet, und ich hatte einen Goldschmied. Johann Franz bella Tacca, einen Mailander, schon oft banach schiegen seben, ber fie nie getroffen hatte. Diegmal fab die Taube nur mit dem Ropf herans, ba ihr verbächtig vorkam, daß man schon einigemal nach ihr geschoffen hatte. Franz und ich waren auf der Jagd mit der Bilchse Nebenbuhler, und einige Ebelleute, meine Freunde, die an meiner Werkstatt lehnten, sagten zu mir: Siehe, ba broben ist bie Taube, nach ber Franz so lange geschossen und fie niemals getroffen bat; fiebe nur, wie bas arme Thier in Furcht ist; kaum läßt es ben Kopf sehen. Da hob ich die Augen in die Bobe und fagte, ber Ropf allein ware mir genug, um bas arme Thier

zu erlegen; wenn es nur warten wollte, bis ich meine Buchse angelegt hätte, gewiß, ich wollte nicht fehlen. Darauf sagten meine Freunde, dem Ersinder der Büchse siehst würde ein solcher Schuß nicht gelingen. Ich aber versetzte: Wetten wir einen Becher griechischen Weins von dem guten des Wirthes Palombo! Wartet sie auf mich, die ich meinen wundersamen Brocardo anlege — denn so nannte ich meine Büchse — so will ich sie auf das bischen Kopf tressen, das sie mir zeigt. Sogleich zielte ich aus freier Hand, ohne irgendwo anzulehnen, und hielt mein Wort. Ich dacte dabei weder an den Cardinal noch an irgend einen Menschen, vielmehr hielt ich den Cardinal Santa Fiore für meinen großen Gönner. Darans kann man num sehen, was das Glück für mancherlei Wege nimmt, wenn es einen einmal beschödigen und zu Grunde richten will.

So war ber Bapft innerlich voll Aerger und Berbruft und bebachte. was ihm sein Sohn gesagt hatte. Run begehrte zwei Tage nachber ber Carbinal Cornaro ein Bisthum für einen feiner Ebelleute, welcher Anbreas Centano hieß. Der Papft erimerte sich wohl, daß er gedachtem Manne bas erfte zu erledigende Bisthum versprochen batte, und war auch bereit es ihm zu geben; mur verlangte er eine Gegengefälligkeit, und zwar wollte er mich wieder in seine Sande baben. Darauf saate ber Cardinal: Da Ew. Beiligkeit ihm schon verziehen haben, was wird bie Welt fagen? und ba Sie ihn frei in meine Banbe gaben, was werben Die Römer von Ew. Seiligkeit und von mir benten? Darauf antwortete ber Bapft: Ich verlange ben Benvenuto, wenn ihr bas Bisthum verlangt, und jeder bente, mas er will! Der gute Carbinal verfette: Zeine Belligkeit möchte ihm bas Bisthum geben, babei aber bie Cache boch bebenten und übrigens nach Belieben verfahren! Darauf antwortete ber Bapft, ber sich boch einigermaßen seines schändlich gebrochenen Wortes schämte: 3ch werbe ben Benvenuto holen laffen und zu meiner kleinen Satisfaction foll man ihn unten in bie Zimmer bes geheimen Gartens bringen, wo er völlig genesen mag. Ich will nicht verbieten, bag ihn alle feine Freunde befuchen fonnen, und für feinen Unterhalt forgen, bis ihm alle Grillen wieber aus bem Ropfe finb.

Der Carbinal tam nach Saufe und lieft mir burch ben, ber bas Bisthum erwartete, fogleich fagen, ber Papft wolle mich wieber in feine Sanbe haben: ich follte aber in einem untern Himmer best geheimen Wartens bleiben, wo mich jedermann besuchen tonnte, fo wie bieber in seinem

Zimmer. Darauf bat ich Herrn Andreas, er möge dem Cardinal sagen, daß er mich dem Papst doch ja nicht ausliesern sollte. Wenn er mich gewähren ließe, so wollte ich mich, in eine Matraze gewickelt, außerhalb Rom an einen sichern Ort bringen lassen; denn wenn ich wieder in die Hände des Papstes geriethe, würde ich gewiß nunkommen.

Wären meine Worte dem Cardinal hinterbracht worden, so glaube ich, er hätte es wohl gethan, aber der Herr Andreas, der das Bisthum erwartete, entdeckte die Sache. Der Papst schiedte geschwind nach mir und ließ mich, wie er gesagt hatte, in eines der untersten Zimmer seines geheimen Gartens bringen. Der Cardinal ließ mir sagen, ich sollte nichts von den Speisen essen, die mir der Papst schieß; er wolle mir Essen senden. Was er gethan habe, seh aus Nothwendigkeit geschehen: ich sollte gutes Muths sehn; er wolle mir schon beistehen und mich befreien helsen.

Während dieses Aufenthalts hatte ich täglich Besuch, und große Dinge wurden mir von den Sbelleuten angeboten. Bom Bapft tam bas Effen, bas ich aber nicht anrührte, vielmehr nur bas genoß, mas ber Carbinal mir schickte; und so ging es eine Beile. Unter andern Freunden hatte ich einen griechischen Jüngling von fünfundzwanzig Jahren: berfelbe mar sehr munter, focht besser als irgend ein anderer in Rom, babei war er Heinmuthig, äußerst treu, redlich und leichtgläubig. Nachdem ich vernommen batte, wie ber Papst von Anfang, und wie er nachber bas Gegentheil gesprochen, vertraute ich mich bem jungen Griechen und sagte zu ihm: Lieber Bruder, sie wollen mich umbringen und es wird Reit, daß ich mich rette; sie benken, ich merke es nicht, und erzeigen mir beswegen folche besondere Gunft, mas alles nur lauter Berrätherei ift. Der gute Jungling fagte ju mir: Mein Benvenuto, in Rom erzählt man, ber Papft babe bir eine Stelle von 500 Scubi gegeben. Ich bitte bich, bringe bich nicht burch beinen Verbacht um ein solches Glück! Ich aber bat ihn mit ben Armen auf ber Bruft, er möchte mir forthelfen: ich miffe wohl, bak ein Bapft mir viel Gutes thun konne, es fen aber leiber nur zu gewiß, baf mir biefer, in sofern er es nur mit Ehren thun burfe, beimlich alles mögliche Bose zufügen werbe. Go beschwur ich meinen Freund, er solle mir das Leben retten, und wenn er mich wegbrächte, wie ich ihm die Mittel bazu angeben wollte, so würde ich anerkennen, daß ich ihm mein Leben schuldig fen, und es im Nothfall auch wieder für ihn verwenden. Der arme Ilingling fagte weinend zu mir: Lieber Bruder, bu willst bein eigenes Berberben, und boch kann ich bir bas, was bu besiehlst, nicht versagen. Zeige mir die Art und Weise, und ich will alles verrichten, obsidon wider meinen Willen.

So waren wir entschlossen. Ich hatte ihm die Art gesagt, und alles bestellt, so daß es leicht hätte gehen müssen. Er kam und ich glandte, er werde nun ins Werk richten, was ich angeordnet hatte. Da sagte er, um meines eigenen Heils willen wolle er ungehorsam sehn: er wisse wohl, was er von Leuten gehört habe, die immer um den Papst sehen, und benen mein wahres Verhältniß bekannt seh. Da ich mir nun nicht anders zu helsen wuste, war ich höchst verdrießlich und voller Berzweissung.

Unter biesem Zwist war der ganze Tag vergangen — es war Frohnleichnam 1539 — und man brachte mir aus der Rüche des Papstes
reichliches Essen, nicht weniger gute Speisen aus der Rüche des Cardinals.
Es kamen verschiedene Freunde, und ich dat sie zu Tische, hielt meinen
verbundenen Fuß auf dem Bette, und aß fröhlich mit ihnen. Sie gingen
nach Ein Uhr hinweg; zwei meiner Diener brachten mich zu Bette, und
legten sich darauf ins Borzimmer.

Ich hatte einen hund, wie ein Mohr so schwarz, von der zottigen Art, ber mir auf ber Jagd trefflich biente, und ber teinen Schritt von mir wich. Er lag unter meinem Bette, und ich rief meinen Diener wohl breimal, er solle ihn bervorholen; benn bas Thier beulte erschrecklich. Sobald meine Diener tamen, warf er sich auf sie und bif um sich: meine Leute fürchteten sich, fie glaubten ber hund fen toll, weil er beständig heulte. So brachten wir zu bis vier Uhr in ber Nacht: wie die Stunde schlug, trat ber Bargell mit vielen Gehülfen in mein Zimmer; ba fuhr ber Hund bervor und siel grimmig fiber sie ber, zerrif ihnen Jade und Strümpfe, und jagte ihnen folche Furcht ein, daß fie ihn auch fur wutbend hielten. Defiwegen fagte ber Bargell, als ein erfahrener Mann: Das ift die Art der guten hunde, daß sie das Uebel, das ihren herren bevorsteht, rathen und voransfagen. Wehrt euch mit ein paar Stöden gegen bas Thier, bindet mir Benvenuto auf diesen Tragsessel, und bringt ihn an ben bewußten Ort. Das war nun, wie ich schon sagte, am Frohnleichnamstage, ungefähr um Mitternacht. Go trugen fie mich, verbedt und verftopft, und vier gingen voraus, die wenigen Menschen, die noch auf ber Straffe maren, bei Seite zu weisen. Sie trugen mich nach Torre bi Rona, und brachten mich in bas Gefängnif auf Leben und Tod, legten

mich auf eine schlechte Matraze und ließen mir einen Wächter da, welcher bie ganze Nacht mein itbles Schicksal beklagte, und immer ausrief: Armer Benvenuto, was hast du diesen Leuten gethan! Da begriff ich wohl, was mir begegnen konnte, theils weil man mich an einen solchen Ort gebracht hatte, theils weil der Mensch solche Worte wiederholte.

Einen Theil biefer Nacht qualte mich ber Gebanke, aus was für Urfache Gott mir eine solche Buße auflege? und ba ich sie nicht finden konnte, war sie äußerst unruhig. Indessen bemilbte sich bie Bache, mich so gut sie wußte, zu trösten und zu ftarten, ich aber beschwur fie um Gottes willen, fie sollte schweigen und nichts zu mir sprechen; bem ich würde felbst am besten einen Entschluß zu fassen wissen. Und sie versprach mir auch, meinen Willen zu thun. Dann wendete ich mein ganzes Berg ju Gott, und bat ihn inbrunftig, er moge mir beifteben; benn ich habe mich allerdings über mein Schickfal zu beklagen. Meine Flucht fet eine umidulbige Bandlung nach ben Gefeten, wie bie Menschen folde erkennten. Sabe ich auch Tobtschläge begangen, so habe mich boch sein Statthalter aus meinem Baterlande gurudgerufen, und mir, traft ber göttlichen Besetze, verziehen; und was ich auch gethan habe, seb zur Bertheibigung bes Leibes geschehen, ben mir Seine göttliche Majestät geliehen habe, fo bag ich nicht einsehe, wie ich nach ben Einrichtungen, die wir auf ber Welt befolgen, einen folchen Tob verdiene, vielmehr schien es, bak es mir wie unglücklichen Berfonen begegne, die auf ber Strafe von einem Biegel tobtgefclagen werden. Daran febe man eben bie Macht ber Gestirne. nicht baf fie fich etwa verbanben um uns Gutes ober Bofes zu erzeigen. sondern weil fie durch ihr Zusammentreffen solches Uebel bewirkten. erkenne zwar recht gut an, baf ich einen freien Willen habe, und baf. wenn mein Glaube recht geübt ware, die Engel bes himmels mich aus biefem Gefängniffe beraustragen, und mich von jedem Unglud retten könnten; allein weil ich einer folden göttlichen Gnabe nicht werth fet, fo würden jene aftralischen Ginfluffe wohl ihre Bösartigkeit an mir beweisen. Nachdem ich bas so ein wenig burchgebacht hatte, faßte ich mich und schlief fogleich ein.

Als es Tag ward, wedte mich die Wiche auf und fagte: Unglüdslicher guter Mann, es ist nicht mehr Zeit zu schlasen; benn es ist einer gekommen, ber dir eine böse Neuigkeit zu bringen hat. Darauf antwortete ich: Je geschwinder ich aus diesem irdischen Gefängniß befreit werbe, besto

angenehmer ift es mir, besonders da ich ficher bin, daß meine Seele gerettet ift, und daß ich widerrechtlich flerbe. Chrifins, nufer berrlicher und göttlicher Erlöfer, gesellt mich zu feinen Schülern und Freunden, die auch unschuldig den Tob erdulbeten, und ich habe beswegen Gott zu loben. Warum tritt der nicht hervor, der mir das Urtheil anzukundigen hat? Darauf sagte die Bache: Er bebauert bich gar zu sehr und weint. Darauf nammte ich ihn beim Ramen — er hieß herr Benedict da Cagli mid fagte au ihm: Kommt näher, mein Berr Benedict! benn ich bin gegempärtig febe gut gefaßt und entschloffen. Es ift mir rühmlicher, daß ich unschulbig fterbe, als wenn ich schuldig umfäme. Tretet berbei, ich bitte ench, und gebt mir einen Priefter, mit bem ich wenige Worte reben kann, benn meine fromme Beichte habe ich schon meinem herrn und Gott abgelegt; allein ich möchte boch auch die Befehle unfrer heiligen Mutter ber Lirche erfüllen, der ich von Herzen das abschenliche Unrecht, das sie mir authut, verzeihe. Go kommt nur, mein herr Benedict, und vollzieht euer Amt, ehe ich etwa wieder kleinmüthig werde.

Als ich biefe Worte gesprochen, entfernte fich ber gute Mann und fagte zur Bache, fie follte bie Thur verschließen; benn ohne ihn konne nichts vorgehen. Er eilte barauf zur Gemablin bes herrn Beter Ludwig, bie bei obgedachter Herzogin war und fagte, indem er vor die Damen trat: Erlauchte Frau, erzeigt mir um Gottes willen die Gnade, ben Bapft bitten zu laffen, baf er einen andern schicke bas Urtheil an Benvenuto zu vollstreden und mein Amt zu verrichten, bem ich auf immer entfage. Und fo ging er mit großen Schmerzen hinweg. Die Herzogin, welche gegenmartig mar, verzog bas Geficht und fagte: Das ift eine schöne Gerechtigfeit, Die ber Statthalter Gottes in Rom ausibt! Der Bergog, mein Gemahl, wollte biefem Manne febr wohl wegen feiner Kunst und seiner Engenden und fah nicht gern, daß er nach Rom zurudkehrte; er batte ibn viel lieber bei fich behalten. Und so ging fie mit vielen verbrieklichen Worten hinweg. Die Gemahlin bes herrn Beter Ludwig, welche Frau Hieronyma hieft, ging fogleich jum Bapfte, marf fich, in Gegenwart vieler Carbinale, ibm an Fugen, und fagte fo große Dinge, bag ber Papft fich ichamen mufite. Er verfette barauf: Euch ju Liebe mag es bingeben! And find wir niemals übel gegen ibn gefinnt gewesen. Go außerte sich ber Papft, weil so viel Cardinale bie Worte biefer filhnen, bewundernswerthen Frau gebort batten.

3ch aber befand mich in den schlemmsten Umständen. Das Berg sching mir in einem fort, und auch biejenigen, die den bosen Auftrag verrichten follten, waren migbehaglich. Es ward immer später und endlich Tischzeit; da ging jeder seiner Wege, und mir brachte man anch zu effen. Darliber verwunderte ich mich und sagte: Hier bat die Bahrheit mehr vermocht als der schlimme Einfluß der himmlischen Gestirne, und ich bitte Sott, daß er, nach seinem Gefallen, mich von biefem Unbeil errette. Run fing ich an zu effen, und wie ich mich vorher in mein großes Uebel ergeben hatte, schöpfte ich gleich wieder gute Hoffmung. Ich speiste mit viel Appetit, und sah und borte nichts weiter, bis in ber erften Stumbe ber Nacht, ba tam ber Bargell mit mehreren seiner Leute, setzte mich wieder in den Seffel, worauf fle mich Abends vorher an diefen Ort getragen hatten, und fagte mir mit vielen freundlichen Worten, ich follte rubig fenn; und ben Safchern befahl er, fie follten mich wohl in Acht nehmen und nicht an meinen gerbrochenen fuß ftoffen. Go trugen fie mich ins Castell wieber gurlid; und ba wir auf ber Bobe bes Thurms waren, wo ein kleiner Sof ift, hielten fie ftill.

## Dreizehntes Capitel.

Ergablung ber graufamen Dishandlung, die er mabrend feiner Gefangenicaft erbulbet. — Große Ergebung in fein trauriges Schidsal. — Bunderbare Bifion, die eine baldige Befreiung verfündigt. — Er schreibt ein Sonett auf sein Elend, wodurch das herz bee Castellans erweicht mirb. — Der Castellan flirbt. — Durante versucht den Cellini zu vergiften. Dieser entsommt dem Tode durch den Geig eines armen Juwellers.

Darauf ließ sich ber Castellan, trank und elend wie er war, gleichfalls an diesen Ort tragen und sagte: Nicht wahr, ich habe dich wieder? Ia! versetzte ich: aber nicht wahr, ich bin euch entkommen? Und wäre ich nicht unter päpstlicher Treue, um ein Bisthum zwischen einem venetianischen Cardinal und einem Römer Farnese verhandelt worden, welche beibe den heiligen Gesetzen sehr das Gesicht zertratzt haben, so hättest du mich nicht wieder erwischen sollen. Weil sie sich aber so schlecht betragen haben, so thue nun auch das Schlimmste, was du kannst; denn ich bekümmere mich um nichts mehr in der Welt. Da sing der arme Mann an gewaltig zu schreien und ries: Webe mir! den ist Leben und Sterben einerlei, und er ist noch kihner als da er gesund war. Bringt ihn unter

ben Garten und rebet mir nicht mehr von ihm, benn er ist Ursache an meinem Tobe.

Man trug mich unter ben Garten, in ein bunkles Behältniß, bas fehr feucht war, voll Tarantel und giftiger Würmer. Man warf mir eine Matraze von Werg auf die Erde, gab mir biefen Abend nichts zu effen, und verschloft mich mit vier Thüren. Go blieb ich bis neunzehn Uhr bes andern Tages; da brachte man mir zu effen und ich verlangte einige meiner Bucher zum Lesen. Dhne mir zu antworten, hinterbrachten fie es bem Caftellan, welcher gefragt hatte, mas ich benn fagte? Den andern Morgen reichten sie mir eine Bibel und die Chronik bes Billani. Ich verlangte noch einige andere Bücher, aber fie fagten mir, baraus würde nichts werden; ich hätte an biesen schon zu viel. So lebte ich, elend genug, auf der ganz verfaulten Matraze; benn in brei Tagen war alles naß geworben. Wegen meines zerbrochenen Fußes konnte ich mich nicht regen, und wenn ich um einer Nothburft willen aus bem Bette mufite, so hatte ich mit großer Noth auf allen Bieren zu triechen, um den Unrath nur nicht nahe zu haben.

Ungefähr anberthalb Stumben bes Tages brang ein wenig Wiberschein durch ein kleines Loch in die unglückseligste Höhle; nur diese kurze Zeit konnte ich lesen, übrigens war ich Tag und Nacht in der Finsterniß, und nicht ohne Gedanken an Gott und unsere menschliche Gebrechlichkeit. Ja es schien mir gewiß, daß ich in wenigen Tagen mein unglückliches Leben auf diese Weise endigen würde. Ich tröstete mich, so gut ich konnte, und betrachtete, wie viel trauriger es gewesen wäre, dieses Leben durch den schwerzlichen Tod des Henkerbeiles zu endigen, als jetzt, da ich durch eine Art von Traum hinausgehen würde, den ich nach und nach angenehm sand. Denn ich sühlte meine Kräfte von Zeit zu Zeit abnehmen, dis meine gute Natur sich an dieses Fegeseuer gewöhnte.

Da ich nun einmal so weit gekommen war, saßte ich Muth das unglaubliche Elend so lange zu erdulden, als meine Kräfte noch hinreichten. Ich sing die Bibel von Ansang an, und so suhr ich täglich mit Lesen und frommen Betrachtungen fort, und ich war so verliebt darein, daß ich nichts anders gethan haben würde; aber sobald mir das Licht mangelte, siel der Berdruß mich wieder an und quälte mich so, daß ich mehr als einmal entschlossen war mich selbst umzubringen. Weil sie mir aber kein Messer gelassen hatten, so war die Sache schwer zu verrichten. Doch hatte ich

unter andern einnat ein großen Hotz zurecht gestellt und wie eine Falle unterfinfet, und wollte en auf meinen kopf schlagen lassen, de dem femiligteich todt gebtieben wäre. Als ich num das Gestelle wurde ge macht hatte und eben, um toszudrichen, die Hant bineinstelle, waar it von einem unsichtbaren Weten ergriffen und vier Ellen weit weggewerken, worftber ich jo erschaaf, daß ich filr todt tiegen blieb.

Inefer Anstand dauerte von Tagesandruch bis neunzehn Uhr, da fie nur das Effen brachten. Sie mochten oft hin und her gegangen fenn, ebe ich zu bemerkte; denn anlest als ich zu mir kam, hörte ich den Cavitan Sandrum Monath, der im Hereintreten sagte: Welches Ende haben fe tettene Ingenden genommen! Als ich diese Worte vernahm, schlug ich die Ungen und und sah die Priester in ihren Chorhemben, welche andriesen: Uhr habt zu gesagt, das er todt sen. Darauf antwortete Bozza: Kurtobt habe ich ihn gesunden, und ze zagte ich's auch. Schnell haben sie mich auf, nahmen die Matraze weg, die ganz fant und wie Andeln geworden war, warzen zu von die Thilre und erzählten den Borfall dem Captellan, der mit eine andere Matraze geben tieß.

In ich nun libertegte was wohl gewesen febn konnte, bas mich von meinem Borgats abgehalten batte, fo fonnte ich mohl benten, bag es eine abttliche Rraft ten, Die tich meiner annähme. Die Racht barauf ericbien mir eine munbersame Gestalt im Traume; es war ber schönfte Bungling: er lagte mir mit gormger Stimme: Weifit bu, wer bir ben Porper gelieben bat, ben bu vor ber Beit verrerben wolltest? Dir ichien als antwortete ich, baft ich alles nur Gott unt ber Ratur foulbig feb. Rum, versette er, bu verachtest seine Werte, indem bu fie gerftoren willft? Lak bich von ihm flihren und vertiere Die Poffnung nicht auf feine Macht! Er fligte nod viele ber herrlichsten Worte bingn, beren ich mich nicht ben taufendsten Theil erinnere. Imm fing ich an zu betrachten, baf bieje Engelsgestalt mir bie Wahrheit gejagt babe. 3ch fab mich im Gefangnif um und erblidte einen verwitterten Biegel; ich rieb bie Stude gegen einander und machte eine Art Teig barans; alsbann froch ich an die Thire und arbeitete mit ben Babnen je lauge, bie ich einen Splitter abloste, und erwartete die Stunde, ta um bas licht ins Gefängnif tam, welches gegen Abend war. Dann jug id an, jo gut ich konnte, auf weiße Blatter Die an Die Bibel angebunden waren, ju febreiben. 3d fchalt meine Seelenfrafte, baft fie nicht mehr in biefem leben bleiben wollten; fle antworteten meinem Körper, daß sie so viel dulden mußten, und der Körper gab ihnen Hoffnung besserer Tage; und so brachte ich ein Gespräch in Bersen zu Stande.

Nachdem ich mich also selbst gestärkt hatte, fithlte ich neue Kraft, fuhr fort meine Bibel zu lefen und hatte meine Augen fo an die Dunkelheit gewöhnt, daß ich nunmehr statt anderthalb Stunden schon drei lesen 3d betrachtete mit Erstaunen die Gewalt des göttlichen Ginflusses auf diese einfältigen Menschen, die mit fo großer Inbrunft glaubten, daß Gott ihnen alles zu Gefallen thun wirbe, mas fie sich nur ausgebacht hatten; und so versprach ich mir auch die Hülfe Gottes, sowohl weil er fo erhaben und gnädig als auch weil ich fo unschuldig fen. Beständig, balb mit Gebet bald mit Gespräch, wendete ich mich zu Gott, und fühlte ein so großes Vergnilgen bei biefen Gebanken, daß ich mich keines andern Berbruffes erinnerte, ben ich gehabt haben möchte. So fang ich auch ben ganzen Tag Pfalmen und viele andere meiner Gebichte, alle an Gott gerichtet. Nur machten mir meine Nägel, die innner fortwuchsen, bas größte Ich konnte mich nicht anrühren, ohne daß sie mich verwundeten, noch mich ankleiden, ohne daß fie inwendig oder auswendig hängen blieben und mir große Schmerzen verurfachten; auch fingen mir bie Bahne an im Munde abzusterben, und weil sie sich an den gesunden stiefen, so wurden sie endlich ganz los in der Kinnlade, und die Wurzeln wollten nicht mehr in ihren Einfassungen bleiben. Wenn ich bas merkte, zog ich sie heraus, wie aus einer Scheibe, ohne Schmerz und Blut; und fo hatte ich leiber viele verloren. Indeffen schickte ich mich auch in diese neuen Uebel; bald fang ich, bald betete ich; auch fing ich ein Gebicht zum Lob bes Gefängniffes an, und erzählte in bemfelben alle die Borfälle, die mir begegnet maren.

Der gute Castellan schiefte oft heimlich zu vernehmen, was ich mache? nut ich hatte mich, eben ben letzten Juli, mit mir selbst ergötzt und mich bes großen Festes erinnert, bas man in Rom am ersten August seiert; ich sagte zu mir: Alle vergangenen Jahre habe ich dieses angenehme Fest mit ber vergänglichen Welt geseiert; diesmal will ich es mit der Gottheit des Herrn zubringen. D, wie viel erfreulicher ist dieses als jenes! Die Abgeschiesten des Castellans hörten diese Worte und sagten ihm alles wieder. Dieser versetzte mit unglaublichem Verdrusse: Bei Gott, soll dieser, der in so großem Clend lebt, noch triumphiren, indessen ich bei aller Bequemlichseit mich abzehre und bloß um seinerwillen sterbe? Geht geschwind und

werft ihn in die unterste Höhle, wo man den Prediger Fojano verhungern ließ; vielleicht wird sich ihm alsdann in diesem elenden Zustande der Muthwille aus dem Kopf verlieren.

Sogleich kam Capitan Sandrino Monaldi, mit ungefähr zwanzig Dienern des Castellans, in mein Gefängniß. Sie fanden mich auf meinen Knieen, und ich kehrte mich nicht nach ihnen um, vielmesse betete ich einen Gott Bater an, von Engeln umgeben und einen auferweckten triumphirenden Christus, die ich mit einem Stüdchen Kohle an die Mauer gezeichnet hatte, das ich in meinem Kerker von Schutt bedeckt fand.

Nachbem ich vier Monate rücklings auf dem Bette wegen des zerbrochenen Fußes gelegen und so oft geträumt hatte, die Engel kämen mich zu heilen, so war ich zuletzt ganz gesund geworden, als wenn ich niemals beschädigt gewesen wäre. Nun kamen so viele Bewassnete zu mir und schienen sich zu fürchten, wie vor einem gistigen Drachen. Darauf sagte der Capitän: Du hörst doch, daß wir Leute genug sind, und mit großem Geräusch zu dir kommen, und du wendest dich nicht zu uns. Als ich diese Worte vernahm, dachte ich mir recht gut das schlimmste was mir begegnen konnte, und indem ich mich sogleich mit dem Uebel bekannt machte und mich dagegen stärkte, sagte ich zu ihm: Zu diesem Gott und König des Himmels habe ich meine Seele gewendet, meine Betrachtung und alle meine Lebensgeister, und euch habe ich gerade das zugekehrt, was euch angehört. Was gut an mir ist, seyd ihr nicht werth zu sehen; deswegen macht nun mit dem, was euer ist, alles was ihr könnt!

Der Capitan, ber nicht wußte was ich thun wollte, schien surchtsam und sagte zu vier ber stärksten unter allen: Legt eure Waffen ab! Als sie es gethan hatten, rief er: Schnell, packt ihn an und faßt ihn, und wenn er ber Teufel wäre, so sollten wir uns so sehr nicht vor ihm fürchten; haltet ihn sest, baß er euch nicht entwische. So ward ich von ihnen überwältigt und übel behandelt, und dachte mir viel was Schlimmeres, als das was mir zubereitet war; da hob ich die Augen zu Christus auf und sagte: Gerechter Gott, der du auf dem hohen Holze alle unsere Schulden bezahlt hast, warum soll meine Unschuld für Schulden bitsen, die ich nicht kenne? Doch dein Wille geschehe!

Indessen trugen sie mich fort, beim Scheine ber Fackel, und ich glaubte sie wollten mich in die Fallklappe des Samalo stürzen: so heißt ein surchterlicher Ort, der Lebendige genug verschlungen hat; benn sie

fallen in den Grund des Castells hinunter, in einen Brunnen. Aber das begegnete mir nicht, und ich glaubte nun recht gut davon zu kommen, weil sie mich in die gedachte häßliche Höhle hineinschleppten, wo Fojano verhungert war. Dort verließen sie mich und thaten mir weiter kein Leids. Da sang ich ein de Prosundis, ein Miserere, ein in te Domine, und seierte den ganzen ersten August mit Gott, und mein Herz jauchzte voll Hoffnung und Glauben.

Den zweiten Tag zogen sie mich aus biesem Loche und trugen mich bahin zuruck, wo die Zeichnungen der Bilder Gottes waren, und als ich diese wieder sah, weinte ich in ihrer Gegenwart vor süßer Freude. Run wollte der Castellan alle Tage wissen, was ich mache, und was ich zu sagen hätte? Der Papst hatte den ganzen Vorgang vernommen, nicht weniger, daß die Aerzte dem Castellan schon den Tod verkündigt hätten. Darauf sagte er: Ehe mein Castellan stirbt, soll er auch den Benvenuto, der Schuld an seinem Tode ist, nach seiner Art aus der Welt schaffen. Als der Castellan diese Worte aus dem Munde des Herrn Peter Ludwig hörte, sagte er zu diesem: So will also der Papst, daß ich meine Rache an Benvenuto nehmen soll? er schenkt mir ihn? Gut, er soll nur ruhig sehn und mich gewähren lassen!

So ichlimm nun die Gefinnungen bes Bapftes gegen mich waren, fo übel bachte auch ber Castellan in biefem Augenblick gegen mich, und fogleich tam bas Unfichtbare, bas mich vom Selbstmord abgehalten hatte, wieder unsichtbar zu mir, ließ fich aber mit lauter Stimme vernehmen, ftieft mich an, baf ich mich aufrichtete, und fagte fobann: Webe, mein Benvenuto! eilig, eilig! Benbe bich mit beinem gewohnten Gebet ju Gott und schreie heftig zu ihm. Ich erschrat, marf mich auf die Aniee und fagte viele meiner Bebete, bann ben gangen Bfalm: Qui habitat in auditorio. Darauf fprach ich mit Gott ein wenig, und auf einmal fagte eine belle und beutliche Stimme: Rube nunmehr und fürchte bich nicht! Diefer Borfall aber beutete barauf, bag ber Castellan, ber ben \* abscheulichsten Auftrag wegen meines Todes schon gegeben hatte, augenblicklich seinen Entschluß wieder veranderte und ausrief: Ift bas nicht Benvenuto, ben ich so sehr vertheidigt habe, von dem ich so gewiß weiß, daß er unschuldig ist, und dem alles dieses Uebel widerrechtlich begegnet? Wie foll Gott Barmbergiateit mit mir und meinen Gunben haben, wenn ich benen nicht verzeihe, die auch mich außerst beleidigen? Warum soll ich einen

guten und unschuldigen Mann verletzen, der mir Dienst und Ehre erwiesen bat? Nein, anstatt ihn zu tödten, will ich ihm Leben und Freiheit verschaffen, und in meinem Testamente will ich verordnen, daß ihm niemand etwas wegen seines hiesigen Ausenhaltes absordern soll; denn er hätte sonst eine große Zeche zu bezahlen. Das vernahm der Bapst und war darüber sehr ungebalten.

3d inbessen setzte meine gewöhnlichen Gebete fort, ind meine Traume waren alle Nacht angenehmer und gefälliger, so bag fie alle Einbildungs-Mir träumte immer, bag ich mich fichtlich bei bem traft überstiegen. befinde, ben ich unsichtbar empfunden hatte und noch oft empfand; ich verlangte von ihm zur einzigen Gnabe und bat ihn bringenb, er möchte mich dahin führen, wo ich die Sonne sehen könnte: das set das einzige Berlangen, bas ich habe; ich wollte alsbann zufrieben fterben und allen Berbruß biefes Gefängnisses vergessen. Auch war ber Jammer mein Freund und Gefell geworben, und nichts konnte mich mehr irre machen. Anfanas erwarteten bie Anhänger bes Castellans, er solle mich nach seiner Drohung an ben Mauergaden bangen laffen, von dem ich mich beruntergelaffen batte. Da sie aber seine entgegengesette Entschliefung saben, waren sie verbrieflich, suchten mir auf alle Weise Furcht einzujagen, und mich in Beforgnif für mein Leben zu feten. Das war ich aber, wie gefagt, alles so gewohnt, daß ich nichts fürchtete, nichts mich rührte. Das einzige Berlangen blieb mir, bag ich mochte im Traum die Sonnenscheibe erblicken.

Darauf maren stets meine großen Gebete gerichtet, in welchen ich Christum inbrünstig anrief und immer sagte: D wahrhaftiger Sohn Gottes, ich bitte bich bei beiner Geburt, bei beinem Tob am Areuze, bei beiner herrlichen Auferstehung, daß du mich werth achtest bie Soune wieder zu sehen, wo nicht wirklich, wenigstens im Traume! Aber solltest du mich würdig balten, daß ich sie mit meinen sterblichen Angen wieder sähe, so verspreche ich, bich an beinem beiligen Grabe zu besuchen. Diesen Berfat saßte ich, und that unter großen Gebeten vieses Gelübbe am 2. October 1539.

Den andern Morgen war ich, bei Anbruch bes Tages, etwa eine Stunde vor Sommenaufgang, von meinem unglänsteligen Lager aufgestanden, und hatte ein schlechtes Aleit angezogen; benn es fing an kalt zu werden. Ich ftant und betete andächtiger als seuft, und sagte zu Christo, er midde mir wenigstens burch göttliche Einzebung wissen laffen, für welche

Sünde ich so schwer zu buffen batte? benn da seine göttliche Majestät mich nicht einmal werth hielte die Sonne nur im Traume zu feben. so bate ich ihn bei aller seiner Kraft und Macht, bak er mir wenigstens bie Ursache meiner Leiben entbeden möchte. Laum batte ich biese Worte ansgesprochen, als der Unfichtbare nach Art eines Windes mich ergriff und mich in ein Zimmer flihrte, wo er sich mir fichtbar in menschlicher Gestalt darstellte, als ein Jilngling bem ber Bart keimt, von wundersamer und schöner Bilbung, aber ernft, nicht wolluftig. Er bentete mir auf die vielen Menschen in dem Saal und sagte: Du siehst hier, die bisber geboren und gestorben sind! Ich fragte ihn, warum er mich hierher führe; er sagte: Romm nur mit mir, und bu wirst es balb seben! Ich batte in der Hand einen Dolch und ein Banzerhemd über dem Leibe. So führte er mich durch den großen Saal, und zeigte mir biejenigen, die zu unendlichen Tausenden darin bin und wieder gingen. Er brachte mich immer vorwärts, ging endlich zu einer kleinen Thilre hinaus, und ich hinter ihm brein. Wir kamen in eine Art von engem Gägchen, und als er mich hinter sich da hinein aus dem Saale zog, fand ich mich entwaffnet: ich hatte ein weißes Bemb an, nichts auf dem Haupte, und ftand zur rechten Seite meines Gefährten. Da ich mich auf diese Beise fand, verwunderte ich mich, benn ich kannte bie Straffe nicht, und als ich bie Augen erhob, sah ich ben Theil einer Maner, wider den die Sonne schien, es war als wenn ich nabe an einem großen Gebäube ftilinde. Da fagte ich: D mein Freund, wie mache ich es wohl, um mich so boch in die Bobe zu heben, baffeich bie Scheibe ber Sonne felbst feben tann? Da zeigte er mir einige Stufen, die zu meiner Rechten maren, und fagte mir: Steige bu nur allein ba hinauf. Ich entfernte mich von ihm ein wenig und stieg einige Stufen rudwarts hinauf, und nach und nach entbedte ich Die Rabe ber Sonne; fo eilte ich auf gebachte Art immer höher zu fteigen, und entbeckte zuletzt ben ganzen Rreis ber Sonne. Die Gewalt ber Strahlen nöthigte mich, wie gewöhnlich, die Augen zu schließen, aber ich erholte mich balb, öffnete bie Augen wieber, fab unverwandt nach ibr und fagte: D meine Somme, nach ber ich so lange mich gesehnt habe! Ich will mm nichts weiter feben, wenn auch beine Strablen mich blind machen follten, und fo blieb ich mit jeftem Blid fleben.

Rach einer furzen Beit bemertte ich, baft bie gange Wewalt ber Strablen fich auf bie linte Seite ber Genne warf, und bie Sebeibe gang

rein und klar blieb. Ich betrachtete die besondere Gnade, welche Gott mir biesen Morgen erzeigte, und sagte mit ftarter Stimme: Wie wunderbar ift beine Macht! wie berrlich beine Kraft! und wie viel größer ist beine Gnabe, als ich nie erwartete! Mir schien die Sonne, ohne ihre Strablen, volltommen wie ein Bab bes reinsten Golbes. Inbessen ich biesen mertmirbigen Gegenstand betrachtete, fab ich, daß die Mitte Des Kreifes fich aufblähte und in die Bobe strebte; auf einmal erzeugte fich ein Chriftus am Kreuz aus berfelben Materie, woraus bie Sonne war, fo fcon und gefällig gebildet und von bem gutigften Anblick, fo dag ber menfchliche Beift ihn nicht ben taufenoften Theil so fcon hatte ersinnen konnen. bessen ich ihn betrachtete, rief ich laut: Wunder! o Bunder! gnäbiger und allvermögender Gott, mas machst du mich würdig biesen Morgen gu feben? Indeffen ich nun fo betrachtete und sprach, bewegte fich Chriftus nach ber Gegend, wo sich vorher die Strahlen hingezogen hatten, und bie Mitte ber Sonne fing abermals an fich aufzublähen. Diefe Bemegung wuchs eine Beile, und verwandelte fich schnell in die Gestalt ber fconften beiligen Jungfrau. Sie fag erhaben, ihren Sohn auf bem Arm. in der gefälligsten Stellung und gleichsam lächelnd. An beiden Seiten standen zwei Engel von folder Schönheit als die Einbildungstraft nicht Auch sah ich in ber Sonne zur rechten Sand eine Gestalt, nach Art eines Priefters gekleibet, ber mir ben Ruden gutebrte und gegen jene Mutter Gottes hinblickte. Alles biefes fah ich klar und wirklich, und bankte beständig Gott mit lauter Stimme.

Nachdem ich diese wunderbaren Dinge etwas über den achten Theil einer Stunde vor den Augen gehabt hatte, entfernten sie sich, und ich ward wieder auf mein Lager zurückgetragen. Sogleich ries ich mit lauter Stimme: Die Kraft Gottes hat mich gewilrdigt, mir seine ganze Herrlichkeit zu zeigen, wie sie vielleicht kein anderes sterdliches Auge gesehen hat. Num erkenne ich, daß ich frei und glücklich din, und in der Gnade Gottes stehe, und ihr andern Bösewichter werdet unglücklich und in seiner Ungnade bleiben. Wist nur, ich din ganz gewiß, am Allerheiligentage, als an meinem Gedurtstage, genau den ersten November, Nachts um Vier, werdet ihr genöthigt sehn mich aus diesem finstern Kerker zu befreien. Weniger werdet ihr nicht thun können; denn ich habe es mit meinen eigenen Augen am Throne Gottes gesehen. Der Priester, welcher gegen den Herrn gekehrt stand und mir den Rücken wies, war St. Veter selbst,

ber filr mich sprach und sich schämte, daß man in seinem Hanse Christen so schändlich Segegne. Sagt es nur wem ihr wollt! Riemand hat Gemalt mir weiter ein Uebel anzuthun; sagt nur eurem Herrn, er soll mir Wachs ober Papier geben, daß ich die Herrlichseit Gottes ausbrücken kann, die ich gesehen habe! Wahrlich ich will es thun!

Der Castellan, obgleich die Aerzte feine Hoffnung mehr zu seiner Genesung hatten, war boch wieder gang zu fich gekommen, und die Launen seiner jährlichen Tollheit hatten ihn ganz und gar verlaffen. Da er nun allein für feine Seele beforgt mar, machte ihm fein Gewiffen Borwurfe, und er liberzeugte fich, bag man mir, sowohl vorher, als bis auf biesen Augenblid, großes Unrecht angethan batte. Er ließ bestwegen ben Bapft von ben großen Dingen berichten, die ich verkündigte. Der Bapft, als einer ber nichts glaubte, weber an Gott noch an fonst mas, ließ ibm antworten, ich fen toll geworben, und er folle mur fo gut er konne, für seine Besundheit sorgen. Als der Castellan biese Antwort borte, ließ er mich tröften, schickte mir Schreibzeng, Bache und Boffirftabchen mit vielen freundlichen Worten, die mir einer seiner Diener hinterbrachte, ber mir wohl wollte. Dieser war gang bas Gegentheil von ben andern sieben Schelmen, die mich gerne tobt gesehen hatten. 3ch nahm bas Papier und bas Wachs, fing an zu arbeiten und fcrieb babei folgendes Sonett, bas ich an ben Caftellan richtete:

Um vor die Seele dir, mein Herr, zu bringen, Welch Wunder diefe Tage Gott mir schickte, Welch herrliches Gesicht mich hoch entzückte, Blinscht' ich die Kraft ein himmlisch Lied zu singen.

D möchte nur zum heiligen Bater bringen, Wie mich die Macht der Gottheit felbst beglückte, Aus meiner dumpfen Wohnung mich entrückte, Er würde meine große Noth bezwingen.

Die Thore fprängen auf, ich fonnte gehen, Und haß und Buth entflöhn, die grimmig wilden, Sie könnten klinftig meinen Beg nicht hindern.

Ach, laß mich nur bas Licht bes Tages feben, Mit meiner hand bie Bunder nachzubilden! Schon würden meine Schmerzen fich vermindern. Den andern Tag brachte mir derselbe Diener zu essen; ich gab ihm das Gedicht, das er heimlich, ohne daß es die übrigen bösartigen Leute bemerken konnten, dem Castellan überbrachte, der mich gern losgelassen hätte; denn er glaubte, das Unrecht, das er mir angethan habe, seh die eigentliche Ursache seines Todes. Er las das Sonett mehr als einmal, das weder Begriffe noch Worte eines Wahnstnnigen, vielmehr eines guten und braven Mannes enthielt, und sogleich befahl er seinem Secretär, es dem Papste zu bringen, es in seine eigenen Hände zu geben und ihn zugleich um meine Freiheit zu bitten.

Hierauf schickte mir der Castellan Licht für Tag und Nacht, mit allen Bequemlichkeiten, die man an solchem Orte verlangen konnte; und so sing ich an das Ungemach meines Lebens zu verbessern, das auf das böchste gestiegen war. Der Papst las das Sonett und ließ dem Castellan sagen, er werde dalb etwas thun, das ihm angenehm sehn würde. Und gewiß, der Papst hätte mich gerne gehen lassen, hätte ich nicht um Herrn Peter Ludwigs willen, selbst gegen die Neigung des Baters, mitsten verzwahrt bleiben.

3ch hatte jenes wunderbare Wunder gezeichnet und boffirt. Indeffen nahte sich ber Tod bes Castellans, und er schickte mir am Allerheiligentage bes Morgens burch Beter Ugolino, seinen Neffen, einige Juwelen zu beschauen. Als ich sie erblickte, sagte ich sogleich, bas ist bas Bahrzeichen meiner Freiheit! Darauf versette ber Jungling, ber fehr wenig ju sprechen pflegte: Daran benke nur nicht, Benvenuto! Darauf versetzte ich: Trage beine Juwelen weg, benn ich bin so zugerichtet, baf ich nur in ber Dammerung dieser finstern Söhle sehen kann, in welcher sich die Eigenschaft ber Juwelen nicht erkennen läft; aber ich werbe bald aus diesem Gefängnik berausgehen; benn ber ganze Tag wird nicht verstreichen, so werbet ihr mich abholen: das foll und muß geschehen, und ihr werdet nicht weniger thun können. Da ging jener weg und ließ mich wieber einschließen. Nach Berlauf etwa zweier Stunden tam er wieder zu mir, ohne Bewaffnete, mit zwei Anaben, die mich unterstützen follten; und fo führte er mich in die weiten Zimmer, in benen ich vorher gewesen war, nämlich im Jahr 1538, und verschaffte mir baselbst alle Begnemlichkeit, Die ich verlangte.

Wenige Tage barauf unterlag ber Castellan, ber mich in Freiheit glaubte, seinem großen Uebel, und verließ bas gegenwärtige Leben. An seine Stelle kam herr Anton Ugolini, sein Bruder, der ihm vorgespiegelt hatte, als habe er mich gehen laffen. Dieser Herr Anton, so viel ich nachher vernahm, hatte Befehl vom Bapfte, mich in diesem weiten Gefängniß zu behalten, bis er ihm sagen würde, was mit mir geschehen sollte.

Obgedachter Herr Durante von Brescia hatte sich dagegen mit jenem Soldaten, dem Apotheker vom Prato, verabredet, mir irgend einen Sast in dem Essen beizubringen, der mich nicht gleich, sondern etwa in vier bis süns Monaten tödtete. Rum dachten sie sich aus, sie wollten mir gestoßene Diamanten unter die Speise mischen, was an und für sich keine Art von Gift ist, aber wegen seiner unschätzbaren Härte die allerschärssten Ecken behält, und nicht etwa, wie die andern Steine, wenn man sie stößt, gewissermaßen rundlich wird. Kommt er nun mit den störigen Speisen so schaft und spizig in den Körper, so hängt er sich bei der Berdaumng an die Häute des Wagens und der Eingeweide, und nach und nach, wenn andere Speisen darauf drücken, durchlöchert er die Theile mit der Zeit, und man stirbt daran, anstatt daß jede andere Art von Steinen oder Glas keine Gewalt hat sich anzuhängen und mit dem Essen fortgeht.

Wie gefagt, gab herr Durante einen Diamanten von einigem Werthe einer Bache; die follte ihn, wie ich nachher vernahm, einem gewiffen Lione von Areggo, einem Golbschmieb, meinem großen Feinbe, um ben Stein in Bulver zu verwandeln, gebracht haben. Da nun biefer Lione febr arm mar, und ber Diamant boch manche zehn Scubi werth febn mochte, gab er ein falfches Bulver anftatt bes gestoßenen Steins, bas fle mir benn auch sogleich zu Mittage an alle Effen thaten, an ben Salat, an bas Ragout und die Suppe. Ich speiste mit gutem Appetit — benn ich batte ben Abend vorher gefastet, und es war ein Sonntag — und ob ich gleich etwas unter ben Bahnen knirschen fühlte, so bachte ich boch nicht an solche Schelmstücke. Nach Tische, als ein wenig Salat in ber Schüffel ilbrig geblieben mar, betrachtete ich einige Splitterchen, Die fich baran befanden. Sogleich ergriff ich sie und brachte sie ans helle Fenster; ich erinnerte mich, indem ich sie betrachtete, wie außerorbentlich bie Speisen getnirscht hatten, und so viel meine Augen urtheilen konnten, glaubte ich fchnell, es fen gestoffener Diamant. 3ch bielt mich nun entschieden für ein Rind bes Tobes, und wendete mich fchmerglich gum beiligen Gebete, und ba ich mich in mein Schickfal ergeben hatte, betete ich ju Gott und dantte ihm für einen fo leichten Tob. Da boch einmal meine Sterne es

so bestimmt hatten, so schien es mir ein gutes Loos, auf eine so bequeme Weise aus der Welt zu gehen. Als ich num die Welt und meine Lebenszeit gesegnet hatte, wendete ich mich mit meinen Gedanken zu dem besseren Reich, das ich mit der Gnade Gottes erlangt zu haben hoffte, und in diesen Gedanken ried ich einige sehr feine Körner zwischen den Fingern, die ich ganz gewiß filr Diamant hielt.

Wie nun die Hoffnung nimmer ftirbt, so regten sich auch bei mir wieder einige eitle Lebensgebanken. Ich legte die gedachten Körnchen auf eine eiserne Fensterstange, und brudte ftart mit bem flachen Meffer barauf. Da fliblte ich, baf ber Stein sich zerrieb, und als ich recht genau barauf fah, fand ich auch, daß es sich also verhielt, und fogleich erquickte ich mich wieder mit neuer Hoffnung. Die Feindschaft bes herrn Durante follte mir nicht schaben; es war ein schlechter Stein, ber mir nicht bas geringste Leib zufügen konnte, und wie ich vorher entschlossen war rubig au fenn und auf diese Weise in Frieden au fterben, so machte ich mm aufs neue meine Plane und überlegte, was zu thun set. Aber ich hatte vor allen Dingen Gott zu loben und die Armuth zu fegnen, Die, wie sie öfters ben Menschen ben Tob bringt, nun bie Ursache meines Lebens war; benn herr Durante, mein Feind, ober wer es auch febn mochte, batte feinen Endawed nicht erreicht. Lione batte ben Stein nicht gestoffen, sondern ihn aus Armuth für sich behalten, für mich aber zerrieb er einen geringen Beryll von wenigem Werth; vielleicht bachte er, weil es auch ein Stein fen, thue er biefelbigen Dienste.

Bu der Zeit war der Bischof von Pavia, Bruder des Grasen San Secondo, Monsignor de' Ross, von Parma genannt, gleichfalls Sesangener im Castell; ich rief ihm mit lauter Stimme und sagte, daß die Schelmen mich umzubringen, nur einen gestoßenen Diamanten unter das Essen gemischt hätten. Ich ließ ihn durch einen seiner Diener etwas von dem überbliebenen Pulver zeigen, und sagte ihm nicht, daß ich es für keinen gestoßenen Diamanten erkenne, vielmehr daß sie mich gewiß nach dem Tode des guten Castellans vergistet hätten. Ich bat ihn, er möchte mir sür meine wenige Lebenszeit nur des Tags eins von seinen Broden geben; dem ich hätte mir vorgenommen nichts zu essen, was von ihnen käme, und er versprach mir, von seinem Essen zu schiefen. Dieser Bischof war gefangen wegen einer Art von Verschwörung, die er in Pavia gemacht hatte, und ich, weil er so sehr nien Freund war, vertraute mich ihm.

Herr Anton, der neue Castellan, der gewiß nichts von der Sache wußte, machte großen Lärm, und auch er wollte den gestoßenen Stein sehen, den er gleichfalls für Diamant hielt; doch da er glaubte, der Anschlag käine vom Papste, ging er leicht darüber weg, und die Sache ward als ein Zufall behandelt.

3ch aft nunmehr die Speifen, welche mir ber Bischof sandte, schrieb beständig an meinem Gebichte über bas Gefängnif, und fette täglich Bunft für Bunft die Begebenheiten bingn, die fich antrugen. Inzwischen ichicte mir ber Caftellan mein Effen burch jenen Johann, ben ebemaligen Apothekersimgen von Brato, ber mm bier Soldat war. Diefer, mein gröfter Feind, hatte mir eben ben gestoßenen Diamanten gebracht, und ich fagte ihm, bag ich nicht eber von feinen Speifen effen wurde, ebe er fie mir crebenzt batte. Er fagte barauf. bas geschehe mobl bem Bapfte. 3d versetzte ihm, wie eigentlich Stelleute verbunten seben einem Bapft zu crebenzen, fo fet er, Solbat, Apothefer und Bauer von Brato, schuldig einem Florentiner meinesaleichen aufzuwarten. Darliber sagte er mir harte Worte, und ich erwiederte fie. num fchamte fich herr Anton einigermaßen über das, mas vorgegangen war, und weil er Luft hatte mich alle Rosten gablen an laffen, die mir von bem auten verstorbenen Castellan schon geschenkt waren, wählte er unter seinen Dienern einen andern, ber mir wohl wollte, und schickte mir bas Effen burch ibn, ber mit vieler Gefälligkeit jedesmal credenzte. And fagte er mir alle Tage, daß ber Babst beständig von herrn be Montluc angegangen werbe, ber von Seiten des Rönigs mich unabläffig zurnichverlangte, wobei der Bauft wenig Luft zeige mich herauszugeben, ja daß fogar Cardinal Farnese, sonft mein fo großer Freund und Batron, follte gefagt haben, ich würde wohl noch eine Weile mich gebulben muffen. Worauf ich verfette: Und ich werbe ihnen allen jum Trot boch frei werben. Der gute Menfch bat mid, ich mochte ftill febn, bag niemand fo etwas borte; benn es tonne mir großen Schaben bringen, und mein Bertrauen auf Gott mochte ich doch ja im stillen erhalten und mich bamit ftarten. Ich antwortete ibm barauf: Die Rraft Gottes bat keine Kurcht por der bösartigen Ungerechtigkeit.

# Drittes Buch.

#### Erftes Capitel.

Der Carbinal Ferrara tommt aus Frankreich nach Rom gurud. — Als er fich mit bem Bapft bei Tafel unterhalt, weiß er bie Freiheit bes Autore zu erbitten. — Gebicht in Terzinen, welches Cellini in ber Gefangenichaft fchrieb.

So vergingen wenige Tage, als der Cardinal Ferrara in Rom ersischien, der, als er dem Papst seine Auswartung machte, so lange dei ihm aufgehalten wurde, dis die Stunde des Abendessens kam. Nun war der Papst ein sehr kluger Mann, und wollte bequem mit dem Cardinal siber die Franzosereien sprechen, weil man dei solchen Gelegenheiten sich freier über viele Dinge als sonst herausläßt. Der Cardinal, indem er von der großmitthigen und freigebigen Art des Königs, die er genugsam kannte, sehr ausstührlich sprach, gesiel dem Papste außerordentlich, der sich, wie er alle Woche einmal that, dei dieser Gelegenheit betrank, von welchem Rausch er sich denn gewöhnlich sogleich befreite, indem er alles wieder von sich gab.

Da ber Cardinal die gute Disposition des Papstes bemerkte, bei welcher wohl eine gnädige Gewährung zu hoffen war, verlangte er mich von Seiten des Königs auf das nachdrücklichste und versicherte, daß Seine Majestät auf das lebhafteste nach mir begehre. Da nun der Papst sich nahe an der Zeit sühlte, wo er sich zu übergeben pslegte, auch sonst der Bein seine Wirkungen äußerte, so sagte er mit großem Lachen zum Cardinal: Nun sollt ihr ihn gleich mit euch nach Hause führen! Darauf gab er seinen besondern Besehl und stand vom Tische auf. Sogleich schickte der Cardinal nach mir, ehe es Herr Peter Ludwig ersühre; denn der hätte mich auf keine Weise aus dem Gefängniß gelassen. Es kam der Beschl des Papstes und zwei der ersten Ebelleute des Cardinals Ferrara; nach

vier Uhr in der Nacht befreiten sie mich aus dem Gefängnisse, und führten mich vor den Cardinal, der mich mit unschätzbarer Freundschaft empfing, mich gut einquartieren und sonst aufs beste versorgen ließ. Herr Anton, der neue Castellan, verlangte, daß ich alle Kosten nebst allen Trinkgeldern sir den Bargell und dergleichen Leute bezahlen sollte, und wollte nichts von alle dem beobachtet wissen, was sein Bruder, der Castellan, zu meinen Gunsten verordnet hatte. Das kostete mich noch manche zehn Scudi.

Der Cardinal aber fagte mir, ich folle nur gutes Muths sehn und mich wohl in Acht nehmen, wenn mir mein Leben lieb seh; benn wenn er mich nicht selbigen Abend aus dem Gefängniß gebracht hätte, so wäre ich wohl niemals herausgekommen; er höre schon, daß der Papst sich bestlage, mich losgelassen zu haben.

Nun muß ich noch einiger Vorfälle rudwärts gebenken, damit versichiedene Dinge deutlich werben, beren ich in meinem Gedicht erwähne.

Als ich mich einige Tage in dem Zimmer des Cardinals Cornaro aufhielt, und nachher, als ich in dem geheimen Garten des Papstes war, besuchte mich unter andern werthen Freunden ein Cassier des Herrn Bindo Altoviti, der Bernhard Galluzzi hieß, dem ich den Werth von einigen hundert Scudi vertraut hatte. Er kam zu mir im geheimen Garten des Papstes, und wollte mir alles zurückgeben; ich aber versetzte, ich wliste meine Baarschaft keinem liebern Freunde zu geben, noch sie an einen Ort zu legen, wo sie sicherer stilnde; da wollte er mir das Geld mit Gewalt aufdringen, und ich hatte Noth ihn zu bewegen, daß er es behielt. Da ich nun aus dem Castell befreit wurde, sand sich's, daß er verdorben war, und ich verlor meine Baarschaft.

Ferner hatte ich noch im Gefängniß einen schrecklichen Traum, als wenn mir jemand mit ber Feber Worte von ber größten Bebeutung an die Stirn schrieb, und mir breimal sagte, ich sollte schweigen und niemand nichts bavon entbecken.

So erzählte man mir auch, ohne baß ich wußte, wer es war, alles was in der Folge Herrn Beter Ludwig begegnete, so deutlich und genau, daß ich nicht anders glauben konnte, als ein Engel des Himmels habe es mir offenbart.

Dann muß ich noch eine Sache nicht zurücklassen, die größer ist, als daß sie einem andern Menschen begegnet ware, ein Zeichen, daß Gott mich loszesprochen und mir seine Geheimnisse selbst offenbart hat. Dem seit

ber Zeit, daß ich jene himmlischen Gegenstände gesehen, ist mir ein Schein ums Haupt geblieben, den jedermann sehen konnte, ob ich ihn gleich nur wenigen gezeigt habe.

Diesen Schein sieht man bes Morgens über meinem Schatten, wenn - die Sonne aufgeht und etwa zwei Stunden danach. Am besten sieht man ihn, wenn ein leichter Thau auf dem Grase liegt, ingleichen Abends bei Sonnenuntergang. Ich bemerkte ihn in Frankreich, in Paris, weil die Luft in jener Gegend viel reiner von Nebeln ist, so daß man den Schein viel ausdrücklicher sah, als in Italien wo die Nebel viel häusiger sind; dessen ungeachtet aber sehe ich ihn auf alle Weise, und kann ihn auch andern zeigen, nur nicht so gut wie in jenen Gegenden.

#### Bweites Capitel.

Der Autor, nach feiner Befreiung, besucht ben Ascanio zu Tagliacozzo. — Er tehrt nach Rom zurud und enbigt einen schönen Becher fur ben Carbinal Ferrara. — Mobell zu einem Salzfaß mit Tiguren. — Er verbindet sich zu ben Diensten bes Königs von Frankreich Franz 1, und verreist mit dem Carbinal Ferrara nach Baris. — Bofes Abenteuer mit bem Boftmeister von Siena. — Er tommt nach Florenz, wo er vier Tage bei feiner Schwester bleibt.

Als ich nun so im Balast des Cardinals Kerrara mich befand, gern von jedermann gesehen, und noch weit mehr besucht als vorher, verwumberten sich alle, daß ich aus so unglaublichem Unglück, in welchem ich gelebt hatte, wieder gerettet seb. Indeffen ich nun mich wieder erholte, machte es mir das größte Bergnugen meine Berfe auszuarbeiten; benn um beffer wieder zu Kräften zu kommen, nahm ich mir einst vor, wieder ber freien Luft zu genießen, wozu mir mein guter Cardinal Freiheit und Bferbe gab, und so ritt ich mit zwei römischen Jünglingen, beren einer von meiner Runft war, ber andere aber uns nur gern Gesellschaft leistete. von Rom weg und nach Tagliacozzo, meinen Lehrling Ascanio zu besuchen. 3ch fand ihn mit Bater, Geschwistern und Stiefmutter, welche mich zwei Tage auf bas freundschaftlichste bewirtheten. Ich kehrte barauf nach Rom zurud und nahm ben Ascanio mit mir. Unterwegs fingen wir an von ber Runft zu fprechen, bergestalt, baf ich die lebhafteste Begierbe fühlte. wieder nach Rom zu kommen, um meine Arbeiten anzufangen. Nach meiner Rückfunft schickte ich mich auch fogleich bazu an, und fand ein silbernes Beden, das ich für den Cardinal angesangen hatte, ehe ich eingekerkert wurde: daran ließ ich obgedachten Paul arbeiten; ein schöner Pocal aber, den ich zugleich mit diesem Beden in Arbeit genommen hatte, war mir indessen, mit einer Menge anderer Sachen von Werth, gestohsten worden. Ich sing ihn nun wieder von vorn an. Er war mit runden halb erhobenen Figuren geziert; desgleichen hatte ich anch auf dem Beden runde Figuren und Fische von halb erhobener Arbeit vorgestellt, so daß jeder, der es sah, sich verwundern muste, sowohl über die Gewalt des Geistes und der Ersindung, als über die Sorgsalt und Reinlichkeit, welche die jungen Leute bei diesen Werten anwendeten.

Der Carbinal kam wenigstens alle Tage zweimal mit Herrn Endwig Alamami und Herrn Gabriel Cesano, und man brachte einige Stunden vergnligt zu, ob ich gleich genug zu thun hatte. Er überhäufte mich mit neuen Werken und gab mir sein großes Siegel zu arbeiten, welches die Größe der Hand eines Anaben von zwölf Jahren hatte; darein grub ich zwei Geschichten, einmal wie St. Iohann in der Wüsten predigte, und dann wie St. Ambrosius die Arianer verjagte; er war auf einem Pserde vorgestellt mit der Geißel in der Hand, von so kühner und guter Zeichnung und so sauber gearbeitet, daß jedermann sagte, ich habe den großen Lantizio übertrossen, der sich nur allein mit dieser Art Arbeiten abgab. Der Cardinal war stolz, sein Siegel mit den Siegeln der übrigen Cardinäle zu vergleichen, welche gedachter Weister sast alle gearbeitet hatte.

So ward mir auch von dem Cardinal und den zwei obgedachten Herren aufgetragen ein Salzgefäß zu machen; es sollte sich aber von der gewöhnlichen Art entfernen. Herr Ludwig sagte bei Gelegenheit dieses Salzsasses viele verwundernswürdige Dinge, so wie auch Herr Gabriel Cesano die schönsten Gedanken über denselben Gegenstand vorbrachte; der Cardinal hörte gnädig zu und, sehr zusrieden von den Zeichnungen, welche die beiden Herren mit Worten gemacht hatten, sagte er zu mir: Benvenuto, die beiden Vorschläge gefallen mir so sehr, daß ich nicht weiß, von welchem ich mich frennen soll; deswegen magst du entscheden, der du sie ins Wert zu seinen hast. Darauf sagte ich: Es ist bekannt, meine Herren, von welcher großen Bedeutung die Könige und Kaiser sind, und in was für einem göttlichen Glanz sie erscheinen. Dessenungsachtet, wenn ihr einen armen geringen Schäser fragt, zu wem er mehr Liebe und Reigung empfinde, zu diesen Prinzen oder zu seinen eigenen Kindern? so

wird er gewiß gestehen, daß er diese letztern vorziehe. So habe ich auch Kink große Borliebe für meine eigenen Geburten, die ich durch meine Waust hervordringe; daher was ich euch zuerst vorlegen werde, hochwirzbigster Herr und Gönner, das wird ein Werk nach meiner eigenen Ersindung senn, denn manche Sachen sind leicht zu sagen, die nachher, wenn sie ausgesührt werden, keineswegs gut lassen, und so wendete ich nich zu den beiden trefslichen Männern und versetzte: Ihr habt gesagt, und ich will thun. Darauf lächelte Herr Ludwig Alamanni und erwiederte mit der größten Anmuth viele trefsliche Worte zu meiner Gunst, und es stand ihm sehr wohl an, denn er war schön anzusehen, von Körper wohlgestaltet, und hatte eine gesällige Stimme. Herr Gabriel Cesano war gerade das Gegentheil, so häßlich und ungefällig, und nach seiner Gestalt sprach er auch.

herr Ludwig hatte mit Worten gezeichnet, baf ich Benus und Cuvido vorstellen sollte, mit allerlei Galanterien umber, und alles fehr schidlich; herr Gabriel hatte angegeben, ich folle eine Amphitrite vorstellen mit Tritonen und mehreren Dingen, alle gut zu fagen, aber nicht zu machen. Ich hingegen nahm einen runden Untersat, ungefähr zwei Drittel einer Elle, und barauf, um zu zeigen, wie bas Meer fich mit ber Erbe verbindet, machte ich zwei Figuren einen guten Palm groß, die mit verschränkten Füßen gegen einander saffen, so wie man die Arme des Meeres in die Erde hineinlaufen sieht. Das Meer als Mann gebildet, hielt ein reich gearbeitetes Schiff, welches Salz genug fassen konnte; barunter hatte ich vier Seepferbe angebracht und der Figur in die rechte Sand den Oreis gad gegeben; die Erde hatte ich weiblich gebildet, von fo schöner Gestalt und so annuthig, als ich nur wuste und konnte. Ich batte neben fie einen reichen, verzierten Tempel auf ben Boben gestellt, ber ben Pfeffer enthalten foute. Sie lehnte fich mit einer Sand barauf, und in ber andern hielt fie das horn des Ueberfluffes mit allen Schönheiten geziert. bie ich nur in ber Welt wufite. Auf berfelben Seite waren bie schönften Thiere vorgestellt, welche die Erde hervorbringt, und auf der andern, unterhalb ber Figur bes Meeres, hatte ich bie besten Arten von Fischen und Muscheln angebracht, die nur in dem fleinen Raum flattfinden konnten; übrigens machte ich an bem Oval ringsum die allerherrlichsten Rierrathen.

Als nun barauf ber Cardinal mit seinen zwei trefflichen Begleitern

tam, brachte ich bas Modell von Wachs hervor, worüber fogleich Herr Gabriel Cefano mit großem karm herfiel und sagte: Das Wert ift in gehn Menschenleben nicht zu vollenden, und ihr wollt, hochwürdigster Berr, es doch in eurem Leben noch fertig sehen? Ihr werdet wohl vergebens barauf warten. Benvenuto will euch von seinen Sohnen zeigen, nicht geben: wir haben boch wenigstens Dinge gefagt, die gemacht werben konnten; er zeigt Dinge, die man nicht machen kann. Darauf nahm Berr Ludwia Alamanni meine Partie; ber Cardinal aber fagte, er wolle sich auf ein so großes Unternehmen nicht einlassen. Da versetze ich: Hochwürdigster Berr! ich sage voll Zuversicht, baf ich bas Wert für ben zu endigen hoffe, ber es bestellen wird. Ihr sollt es alle, noch hundertmal reicher als bas Modell, vor Augen sehen, und ich hoffe mit ber Zeit noch mehr als bas zu machen. Darauf versetzte ber Cardinal mit einiger Lebhaftigkeit: Wenn bu es nicht für ben König machst, zu bem ich bich führe, so glaube ich nicht, daß du es für einen andern zu Stande bringst. Sogleich zeigte er mir den Brief, worin der Konig in einem Absate schrieb, er solle geschwind wieder kommen und Benvenuto mitbringen. Da hob ich die Sande gen himmel und rief: D, mann wird bas Geschwinde boch kommen? Der Cardinal sagte, ich sollte mich einrichten, und meine Sachen in Rom in Ordnung bringen, und zwar innerhalb zehn Tagen.

Als die Beit der Abreise berbeitam, schenkte er mir ein schönes und gutes Pferd, bas Tournon hieß, weil ber Cardinal diefes namens et ihm geschenkt hatte; auch Baul und Ascanio, meine Schüler, wurden mit Bferben versehen. Der Cardinal theilte seinen Sof, der sehr groß mar; ben einen eblern Theil nahm er mit sich auf ben Weg nach ber Romagna, um die Madonna von Loretto zu besuchen und alsbann nach Ferrara, in sein haus zu geben; ben anbern Theil schickte er gegen Florenz; bas war ber gröfte, und babei feine fconfte Reiterei. Er fagte mir, wenn ich auf der Reife sicher sehn wollte, so sollte ich sie mit ihm zurlidlegen; wo nicht, fo tomte ich in Lebensgefahr gerathen. Ich gab mein Wort, bag ich mit ihm geben wollte; aber weil alles geschehen muß, mas im himmel befchloffen ift, fo geftel es Gott, baf mir meine arme leibliche Schwester in ben Sinn tam, die fo viele Betrilbnift itber mein großes Uebel gehabt hatte; auch erinnerte ich mich meiner Richten, Die in Miterbo Ronnen waren, Die eine Aebtiffin, Die andere Schaffnerin, fu baft fie Die velch. Abtei gleichsam beherrschten. Sie hatten auch um meinetwillen fu niele fchweit

Leiben erbuldet und für mich so viel gebetet, daß ich für gewiß glaube, meine Befreiung habe ich ber Frömmigkeit bieser guten Mabchen zu versvonfen.

Da ich bas alles bebachte, befchlok ich nach Klorenz zu geben, und statt baf ich auf diesem Wege, so wie auf bem andern, mit den Leuten bes Carbinals die Reise batte umsonst machen konnen, so gefiel es mir noch beffer, für mich und in anderer Gefellschaft zu geben. Den beiligen Montag reisten wir zu brei von Rom ab; in Monterosi traf ich Meister Cherubin, einen trefflichen Juwelier, meinen fehr guten Freund, und glaubte, weil ich öffentlich gefagt hatte, ich würde mit bem Cardinal geben, keiner meiner Feinde würde mir weiter aufgepaft haben, und boch hatte es mir bei Monterosi übel bekommen konnen; benn man hatte vor uns einen Haufen wohlbewaffneter Leute bergeschickt, mir etwas Unangenehmes zu erzeigen, und indeft wir bei Tische saffen, hatten jene, nachdem fie vernommen, baf ich nicht im Gefolge bes Carbinals reiste, alle Anftalt gemacht mich zu beschädigen; ba wollte Gott, daß das Gefolge fo eben ankam, und ich zog mit ihm fröhlich und gefund nach Biterbo. Da batte ich nun feine Gefahr mehr zu befürchten und ritt manchmal mehrere Deilen voraus, und die trefflichsten unter diesen Truppen bezeigten mir viele Achtuna.

Als ich num fo, burch Gottes Gnade, gesund und wohl nach Biterbo tam, empfingen meine Nichten mich mit ben gröften Liebkofungen, so wie bas ganze Kloster; bann reiste ich weiter mit meiner Gesellschaft, indem wir uns balb vor, balb hinter bem Gefolge hielten, fo bag wir am grunen Donnerstag um Zweinndamangig nur ungefähr eine Bost von Siena entferut waren. Da fand ich einige Pferbe, die eben von gedachter Stadt kamen; ber Postillon aber wartete auf irgend einen Fremben, ber filr ein geringes Gelb barauf allenfalls nach Siena zurfidritte. Da flieg ich von meinem Pferde Tournon, legte mein Riffen und meine Steigbilgel auf bie gebachte Boststute, gab bem Knechte einen Julier, ließ meinen jungen Leuten mein Bferd, die es mir nachführen sollten, und machte mich auf ben Weg, um eine halbe Stunde fruber nach Siena zu kommen, fowohl weil ich einen Freund besuchen, als auch weil ich einige Geschäfte verrichten wollte. Und zwar ging es geschwind genug, boch ritt ich keineswegs post-3ch fand eine aute Berberge in Siena, befprach Zimmer für mäßig. fünf Bersonen und schickte bas Bferd nach ber Bost, die vor dem Thor

zu Camollia angelegt war; ich hatte aber vergeffen, mein Kiffen und meine Steigbügel herunterzunehmen.

Wir brachten ben Abend febr luftig zu. Charfreitag Morgens erinnerte ich mich meines Pferbezeuges, und als ich banach schickte, wollte ber Bostmeister es nicht wieder berausgeben, weil ich seine Stute zu Schanben geritten hatte. Die Boten gingen oft hin und her und er versicherte beständig, daß er die Sachen nicht wieder herausgeben wolle, mit vielen beleidigenden und unerträglichen Worten. Da fagte der Wirth, wo ich wohnte: Ihr kommt noch gut weg, wenn er euch nichts Schlimmeres anthut, als daß er Riffen und Steighugel behalt, bem einen folchen bestialischen Mann bat es noch nicht in unserer Stadt gegeben, und er bat zwei Söhne bei sich, die tapfersten Leute, und als Soldaten noch weit bestialischer benn er. Drum kauft nur wieber, mas ihr bedürft, und reitet eurer Wege, ohne euch weiter mit ihm einzulaffen! Ich kaufte ein Baar Steigbügel und bachte mein Kiffen burch gute Worte wieder zu erlangen, und weil ich sehr gut beritten, mit Banzerhemb und Armschienen bewaffnet mar, auch eine treffliche Buchfe auf bem Sattel hatte, erregten die großen Bestialitäten, die ber tolle Mensch mir hatte sagen laffen, in mir nicht bie geringste Furcht; auch waren meine jungen Leute gewöhnt Panzerhembe und Aermel zu tragen, und auf meinen römischen Burichen hatte ich ein besonderes Bertrauen; benn ich wußte, daß er, so lange wir in Rom waren, die Waffenstlicke nicht abgelegt hatte. Auch Ascanio, ungeachtet seiner Jugend, trug bergleichen, und ba es Charfreitag war, bachte ich, bie Tollbeit ber Tollen follte boch auch ein wenig feiern.

So kamen wir auf die gebachte Bost Camollia, und ich erkannte den Mann gleich an den Wahrzeichen, die man mir gegeben hatte, denn er war am linken Auge blind; da ließ ich meine zwei jungen Leute und die andere Gesellschaft hinter mir, ritt auf ihn los und sagte ganz gelassen: Postmeister, wenn ich euch versichere, daß ich euer Pferd nicht zu Schanden geritten habe, warum wollt ihr mir Kissen und Steigbligel, die doch mein sind, nicht wieder geben? Darauf antwortete er mir wirklich auf eine tolle bestialische Weise, wie man mir vorher hinterbracht hatte, woraus ich versetze: Wie? seide ihr nicht ein Christ? und wollt am heiligen Charsfreitage euch und mir ein solches Aergerniß geben? Er versetze, daß er sich weder um Gottes noch um des Teusels Freitag bekimmere, und wenn

ich mich nicht gleich wegmachte, wollte er mich mit einem Spieße, den er indessen ergriffen hatte, zusammt mit meinem Schießgewehr zu Boden schlagen.

Auf die heftigen Worte kam ein alter sienesischer Selmann herbei, der eben von einer Andacht, wie man sie an selbigem Tage zu halten pflegt, zurücklam; er hatte von weitem recht deutlich meine Gründe versnommen und trat herzhaft hinzu, gedachten Bostmeister zu tadeln, indem er meine Partei nahm. Er schalt auch auf die beiden Söhne, daß sie nicht nach ihrer Schuldigkeit die Fremden bedienten, vielmehr durch ihre Schwäre und gotteslästerlichen Reden der Stadt Siena Schande brächten. Die beiden Söhne sagten nichts, schüttelten den Kopf und gingen ins Haus. Der rasende Bater aber, der auf die Worte des Ehrenmanns noch giftiger geworden war, fällte unter schimpflichen Flüchen seinen Spieß und schwur, daß er mich gewiß ermorden wolle.

Als ich diese bestiglische Resolution bemerkte, ließ ich ihn die Minbung meines Gewehrs in etwas sehen, um ihn einigermaßen zuruckzuhalten, er fiel mir aber nur besto rasender auf den Leib. Run hatte ich die Bitchse noch nicht gerade auf ihn gerichtet, wie ich doch zur Berwahrung und Bertheibigung meiner Berfon hatte thun konnen, sondern bie Mündung war noch in der Höhe, als das Gewehr von felbst losging; die Rugel traf ben Bogen bes Thors, schlug zurud, und traf ben Mann gerabe in ben Hale, fo baf er tobt zur Erbe fiel. Seine Sohne liefen schnell berbei, ber eine mit einem Rechen, ber andere mit ber Bartifane bes Baters, und fielen über meine jungen Leute ber. Der mit dem Spiefe griff meinen Baul, ben Römer, auf ber linken Seite an, ber andere machte sich an einen Mailander, der närrisch aussah und nicht etwa sich aus der Sache 30g - benn er hatte nur sagen burfen, ich gebe ihn nichts an - vielmehr vertheidigte er sich gegen die Sviese jenes Svieses mit einem Stöckchen, bas er in ber hand hatte, und konnte benn freilich bamit nicht jum besten pariren, so daß ihn sein Gegner am Ende ein wenig an den Mund traf.

Herr Cherubin war als Geistlicher gekleibet, benn ob er gleich ein trefflicher Goldschmied war, so hatte er doch viele Pfründen von dem Papste mit guten Einkünften erhalten. Ascanio, gut bewaffnet, gab kein Zeichen von sich, als wenn er fliehen wollte, und so wurden die beiden nicht angerührt. Ich hatte dem Pferde die Sporen gegeben und, indem

es geschwind galoppirte, mein Gewehr wieder geladen. Ich kehrte barauf wüthend zurud und bachte erft aus bem Spage Ernft zu machen; benn ich fürchtete, meine Knaben möchten erschlagen sehn, und ba wollte ich auch mein Leben wagen. 3ch war nicht weit zurficgeritten, als ich ihnen begegnete. Da fragte ich, ob ihnen ein Leibs widerfahren wäre? Und Uscanio fagte: Baul set töbtlich mit einem Spieke verwundet. versetzte ich: Baul, mein Sohn, so ist ber Spiek burch bas Banzerhemb gebrungen? Er fagte, ich babe es in ben Mantelfac gethan. Da antwortete ich: Wohl erst biesen Morgen? So trägt man also bie Banzerbemben in Rom, um sich vor ben Damen seben zu laffen, und an gefährlichen Orten, wo man sie eigentlich braucht, bat man sie im Mantelsad! Alles Uebel, das dir widerfährt, geschieht dir recht und du bist Schuld, daß ich auch hier umkommen werde, und indem ich so sprach, ritt ich immer rasch wieder zurlick. Darauf baten Ascanio und er mich um Gottes willen, ich möchte sie und mich erretten: benn wir gingen gewiß in ben Tob. Zu gleicher Zeit begegnete ich Herrn Cherubin und bem verwunbeten Mailander; jener schalt mich aus, daß ich so grimmig sen: benn niemand fen beschädigt, Bauls Bunde sen nicht tief, ber alte Bostmeifter sen todt auf der Erde geblieben, und die Sohne nebst andern Lenten seven bergestalt in Bereitschaft, bag fie uns sicher alle in Studen hauen wurden; er bat mich, daß ich das Glud, das uns beim ersten Angriffe gerettet batte, nicht wieder versuchen möchte; dem es könnte uns diekmal verlassen. Darauf versetzte ich: Da ihr zufrieden send, so will ich mich auch beruhigen, und indem ich mich zu Baul und Ascanio wendete, fuhr ich fort: Gebt euern Pferben bie Sporen und lagt uns ohne weitern Aufenthalt nach Staggia galoppiren, und ba werben wir ficher senn. Darauf fagte ber Mailander: Der Benker hole bie Gunden! bas Uebel begegnet mir nur, weil ich gestern ein wenig Fleischsuppe gegessen babe, ba ich nichts anders zu Mittage batte. Darüber mußten wir, ungeachtet ber großen Roth, in ber wir uns befanden, laut lachen; benn bie Bestie hatte gar zu bummes Beug vorgebracht; wir festen uns barauf in Galopp und ließen Berrn Cherubin und ben Mailander nach ihrer Begnemlichkeit langfam nachreiten.

Die Söhne bes Tobten waren fogleich zu bem Berzog von Melfi gelaufen, und hatten ihn um einige leichte Reiterei gebeten, um uns zu erreichen und zu fahen. Der Berzog, als er erfuhr, daß wir bem Carbinal Ferrara angehörten, wollte weder Pferbe noch Erlaubniß geben.

Inbessen kamen wir nach Staggia in Sicherheit; ich rief einen Arzt, so aut man ihn daselbst haben konnte, und ließ Banl besichtigen, ba sich benn fand, daß es mur eine Hautwunde war, die nichts zu sagen batte. und wir bestellten bas Effen. Sierauf erschien Meister Cherubin und ber närrische Mailander, der nur immer fagte: Sole der Senker alle Sändel! Er betrübte sich, daß er excommunicirt seh, weil er diesen heiligen Morgen seinen Rosentranz nicht hätte beten können. Der Mann war erstaunend garftig, hatte von Natur ein sehr großes Maul, und durch die Bunde war es ihm mehr als brei Finger gewachsen; da nahm sich erst feine wunderliche mailandische Sprache, die abgeschmackten Rebensarten und die bummen Worte, die er hervorbrachte, recht närrisch ans, und gaben uns so viel Gelegenheit zu lachen, daß wir, anstatt über ben Borfall zu klagen. uns bei jedem feiner Worte luftig machten. Nun wollte der Arat ibm bas Maul heften, und da berfelbe schon brei Stiche gethan hatte, fagte ber Patient, er möchte inne halten, und follte ihm nicht etwa gar aus böfem Willen das Maul ganz zunähen. Darauf nahm er einen Löffel, und verlangte, gerade so viel sollte man offen laffen, daß ber Löffel burchfonne, und er ju bem Seinigen fame.

Bei diesen Worten, die er mit allerlei wunderlichen Bewegungen des Kopfes begleitete, ging erst das Lachen recht los, und so kamen wir mit der größten Lust nach Florenz. Wir stiegen beim Hause meiner armen Schwester ab, die uns sowohl als ihr Mann aufs beste empfing und bewirthete. Herr Cherubin und der Mailänder gingen ihren Geschäften nach; wir aber blieben vier Tage in Florenz, in welchen Paul geheilt wurde. Dabei war es die sonderbarste Sache, daß wir, so oft vom Mailänder gesprochen wurde, in eine ausgelassen Lustigkeit versielen, dagegen uns das Andenken der Unfälle, die wir ausgestanden, äußerst rührte, so daß wir mehr als einmal zugleich lachen und weinen nußten.

### Drittes Capitel.

Der Berfaffer kommt nach Ferrara, wo ihn ber herzog fehr wohl aufnimmt, und fein Profil von ihm boffiren laft. — Das Klima ift ihm schäblich, und er wird frant. Er fpeist junge Pfauen und ftellt baburch feine Gesundheit her. — Misverftandniffe zwischen ihm und bes herzogs Dienern, von manchen verdrieslichen Umftanden begleitet. — Nach vielen Schwierigkeiten und erneuertem Aufschub reist er weiter und kommt gludlich nach Lhon, von bannen er sich nach Kontainebleau begiebt, wo ber hof sich eben aufbielt.

Bierauf zogen wir nach Ferrara und fanden unfern Cardinal baselbft. ber alle unfere Abenteuer gehört hatte, sich barliber beschwerte, und sagte: 3ch bitte nur Gott um bie Gnabe, bag ich bich lebendig zu bem Rönige bringe, wie ich es ihm versprochen habe. Er wies mir darauf einen seiner Balafte in Ferrara, ben angenehmsten Aufenthalt, an; ber Ort bief Belfiore, nabe an ber Stadtmauer, und ich mufte mich baselbst zur Arbeit einrichten. Dann machte er Anstalt, nach Frankreich zu gehen, aber keine mich mitzunehmen, und als er sah, daß ich barüber sehr verbrieflich war, fagte er: Benvenuto, alles mas ich thue, geschieht zu beinem Beften. Denn ehe ich bich aus Italien wegnehme, will ich erft gewiß febn, was in Frankreich mit bir werben wird; arbeite mur fleifig am Beden mb am Becher, und ich befehle meinem Caffier, baf er bir geben foll, mas bu nöthig haft. Nun verreiste er, und ich blieb höchst misvergnügt zurück. Dft tam mir bie Luft an, in Gottes Ramen bavon ju geben; benn nur ber Gebanke, bag er mich aus ben Sanben bes Bapftes befreit batte, tonnte mich gurudhalten; übrigens mar fein gegenwärtiges Betragen gu meinem großen Berbruf und Schaben. Deftwegen bullte ich mich in Dankbarkeit, fuchte mich zur Geduld zu gewöhnen, und ben Musgang ber Sache abzumarten. Ich arbeitete fleifig mit meinen jungen Leuten, und Becher und Beden naberten fich immer mehr ber Bollenbung.

Unsere Wohnung, so schön fle war, hatte ungesunde Luft, und da es gegen den Sommer ging, wurden wir alle ein wenig trank. Um uns zu erholen, gingen wir in dem Garten spazieren, der zu unserer Wohnung gehörte, und sehr groß war; man hatte sast eine Miglie Landes dabei als Wildniß gelassen, wo sich unzählige Pfauen aushielten, und daseihst im Freien nisteten. Da machte ich meine Buche zurecht, und bediente mich eines Pulvers, das keinen karm machte; dann paste ich den jungen Pfauen auf und schoß alle zwei Tage einen. Dergestalt nährten wir und reichlich, und fanden die Speise so gesunt, das unsere Krantheiten sich gleich

verloren. Wir arbeiteten noch einige Monate freudig fort, und hielten uns immer zu ben beiben Gefässen, als an eine Arbeit, die viel Zeit kostete.

Der Herzog von Ferrara hatte so eben mit dem Papst Paul einige alte Streitigkeiten verglichen, die schon lange wegen Modena und anderer Städte dauerten. Das Recht war auf der Seite der Kirche, und der Derzog erkaufte den Frieden mit schwerem Gelde. Ich glaube, er gab mehr als 300,000 Kammerducaten dafür. Num hatte der Herzog einen alten Schahmeister, einen Zögling seines Herrn Baters, der Hieronhmus Gigliolo hieß; dieser konnte das Unglück nicht ertragen, daß so großes Geld zum Papste gehen sollte; er lief und schrie durch die Straßen: Herzog Alphons, der Bater, hätte mit diesem Gelde eher Rom weggenommen, als daß es der Papst sollte gesehen haben; dabei rief er: Ich werde auf keine Weise zahlen. Endlich, als ihn der Herzog denuoch zwang, ward der Alte an einem Durchfall so heftig krank, daß er fast gestorben wäre.

Bu ber Zeit ließ mich ber Herzog rufen und verlangte, bag ich fein Bilbniß machen follte. Ich arbeitete es auf einer runden Schiefertafel, so groß wie ein mäßiger Teller, und ihm gefiel meine Arbeit so wie meine Unterhaltung fehr mohl; beswegen er mir auch öfters vier bis fünf Stunden faß, und mich manchmal Abends zur Tafel behielt. In Zeit von acht Tagen war ich mit dem Ropfe fertig; dann befahl er mir die Ruckeite zu machen, wo eine Frau als Friede mit der Fackel in der Hand Trophäen verbrannte. 3ch machte biefe Figur in freudiger Stellung mit dem feinsten Gewande und ber gröften Anmuth, und unter ihr stellte ich die Buth vor, traurig und schmerzlich, und nit vielen Retten gebunden. Arbeit machte ich mit großer Sorgfalt, und sie brachte mir viel Ehre, benn der Herzog konnte mir nicht ausbrücken, wie zufrieden er sen, als er mir die Umschrift sowohl um den Ropf als um die Rückseite zustellte. Auf dieser stand: Pretiosa in conspectu Domini. (Roftbar vor ben Augen des Herrn.) Und wirklich war ihm der Friede theuer genug ju steben gefommen.

Bu ber Zeit, als ich daran arbeitete, hatte mir der Cardinal geschrieben, ich solle mich bereit halten, denn der König habe nach mir gefragt und er, der Cardinal, habe seinen Leuten geschrieben, alles mit nur in Ordnung zu bringen. Ich ließ mein Becken und meinen Pocal einpacken; denn der Herzog hatte sie schon gesehen. Damals besorgte die

Geschäfte bes Carbinals ein Ebelmann von Ferrara, ber Herr Albert Benbibio bieß. Diefer Mann war zwölf Jahre wegen einer Unpaflichkeit zu Haufe geblieben. Er schickte eines Tages mit groker Gile zu mir. und ließ mir sagen, ich sollte geschwind aufsitzen und nach Frankreich Bost reiten, um bem König aufzuwarten, ber nach mir mit großem Berlangen gefragt habe und glaube, daß ich schon in Frankreich seb. Der Cardinal. sich zu entschuldigen, habe gesagt, ich sen in einer seiner Abteien zu Loon ein wenig frank geblieben, er wolle aber forgen, daß ich Seiner Dajeftat bald aufwartete; beswegen set es nun nöthig, daß ich Bost nehme. Albert war ein fehr redlicher Mann, aber babei fehr ftolz, und feine Rrankbeit machte ihn gar unerträglich. Als er mir nun fagte, bak ich mich geschwind fertig machen und die Post nehmen sollte, so antwortete ich, meine Arbeit mache sich nicht auf ber Post, und wenn ich hinzugeben bätte, so wollte ich ben Weg in bequemen Tagreisen zurücklegen, auch Ascanio und Baul, meine Rameraden und Arbeiter, mitnehmen, Die ich schon von Rom gebracht habe; und babei verlangte ich noch einen Diener zu Bferd, ber mir aufwartete, und Geld, fo viel nöthig ware. Der alte tranke Mann antwortete mir mit stolzen Worten, auf die Art und nicht anders reisten die Sohne bes Bergogs. 3ch antwortete ibm. Die Sohne meiner Runft reisten mm einmal fo; wie aber die Sohne eines Bergogs an reifen pflegten, wufte ich nicht; benn ich fen nie einer gewesen. Auf alle Weise würde ich jett nicht bingeben.

Da mir nun der Cardinal sein Wort nicht gehalten hatte, umd ich noch gar solche unartige Reden hören sollte, so entschloß ich mich, mit den Ferraresern nichts weiter zu thun zu haben, wendete ihm den Rücken, und ging brummend fort, indem er nicht nachließ, harte und unanständige Reden zu sühren. Ich ging mun, dem Herzog die geendigte Medaille zu bringen, und er begegnete mir mit den ehrenvollsten Liebkosungen, und hatte Herrn Hierondmus Gigliolo besohlen, er solle mir einen Ring von mehr als 200 Scudi kaufen, und ihn Fiaschino seinem Rämmerer geden, der ihn mir bringen möchte. Und so geschah es auch noch denselben Abender ihn ein Uhr kam Fiaschino und überreichte mir einen King mit einem Diamanten, der viel Schein hatte, und sagte von Seiten den Herreicht Werden, diese Worte: mit diesem solle die einzig kunstreiche Hand geziert werden, die so trefslich zum Andersen Seiner Errellenz genehiert habe. Und en Fing und sand, betrachtete ich den Ring und sind einen stein kaben Win est Fag ward, betrachtete ich den Ring und sind einen steinen King und marb, betrachtete ich den Ring und sind einen steinen King und marb, betrachtete ich den Ring und sind einen steinen king und marb, betrachtete ich den Ring und sind einen steinen stein und marbeitet

10 Scubi an Werth; und es war mir ungelegen, daß die herrlichen Borte, die mir ber Herzog hatte fagen laffen, mit fo einer geringen Belohnung follten verbunden fenn, da der Herzog doch glauben könnte, er habe mich vollkommen zufrieden gestellt. Auch dachte ich wohl, daß der Streich von dem Schelm, bem Schatzmeister, bertomme, und gab ben Ring baber einem Frembe, mit Namen Bernbard Saliti, ber ihn bem Rämmerer wieder geben follte, es möchte kosten was es wolle; und bas Geschäft wurde trefflich ausgerichtet. Da kam Fiaschino eilig zu mir, in großer Bewegung und sagte, wenn ber Bergog wissen sollte, daß ich ein Geschent zurudschide, bas er mir so gnäbig angebacht babe, so möchte er es sehr übel nehmen, und es bürfte mich gereuen. Darauf antwortete ich, biefer Ring sey ungefähr 10 Scubi werth, und meine Arbeit bürfte ich wohl auf 200 Scubi schätzen; mir fen bloß an einem Zeichen seiner Gnabe gelegen, und er möchte mir nur einen von den Kreberingen schicken, wie fie aus England kommen, und wovon einer ungefähr einen Paul werth ift: ben wollte ich mein ganzes Leben zum Andenken Seiner Ercellenz tragen, mich dabei jener ehrenvollen Worte erinnern, und mich dann für meine Arbeit hinlanglich belohnt flihlen, anstatt daß jett der geringe Werth bes Ebelfteins meine Arbeit erniedrige. Diese Worte miffielen bem Bergog fo febr, daß er ben Schatmeister rufen ließ und ihn mehr als jemals ausschalt. Mir ließ er bei Strafe feiner Ungnabe befehlen, nicht aus Ferrara ohne seine Erlaubniß zu gehen, bem Schatzmeister aber befahl er, für mich einen Diamant aufzusuchen, ber gegen 300 Scubi werth ware. Aber ber alte Beighalg fant einen aus, ben er bochftens für 60 bezahlt hatte, und machte ben Herzog glauben, daß er weit über 200 zu fteben tomme.

Indessen hatte Herr Albert sich eines bessern besonnen und mir alles gegeben, was ich nur verlangte, und ich wäre gleich bes Tages von Ferrara weggegangen, wenn nicht ber geschäftige Kämmerer mit Herrn Albert ausgemacht hätte, daß er mir keine Pferde geben solle.

Schon hatte ich mein Maulthier mit vielen Geräthschaften beladen, und auch Beden und Kelch für den Cardinal eingepackt, da kam num eben ein ferraresischer Edelmann zu uns, der Herr Alphons de Trotti hieß; er war alt und sehr angenehm, dabei liebte er die Künste außerordentlich, war aber einer von den Personen, die schwer zu befriedigen sind, und wenn sie zufälligerweise sich auf etwas werfen, das ihnen gefällt, so malen

fie sich's nachber so trefflich in ihrem Gehirn aus, bak fie niemals glauben wieder fo etwas Herrliches feben zu können. Als er bereintrat, fagte herr Albert zu ihm: Es ift mir leib, daß ihr zu spat kommt; benn schon find Beden und Becher eingepacht, die wir bem Carbinal nach Frankreich schiden. Herr Alphons antwortete, daß ihm nichts daran gelegen seb, und schickte einen Diener fort, ber ein Gefäß von weißer Erbe, wie mau sie in Faenza macht, bas sehr sauber gearbeitet set, berbeiholen sollte. Indessen sagte Herr Alphons: Ich will ench sagen, warum ich mich nicht fümmere, mehr Befäffe zu seben: benn es ift mir einmal ein antites filbernes zu Befichte gekommen, fo fcon und wunderbar, bag ber menfcliche Geift so was Herrliches sich nicht vorstellen kann. Ein trefflicher Ebelmann befag es, ber nach Rom wegen einiger Geschäfte gegangen war, man zeigte ihm beimlich bas alte Befäß, und er bestach mit großem Belbe ben, ber es besaß, und so brachte er es hierher, hielt es aber geheim, bamit ber Bergog nichts bavon erfahren follte: benn ber Besitzer mar in großer Furcht es zu verlieren.

Indeß herr Alphons seine langen Mährchen erzählte, gab er auf mich nicht Acht; benn er fannte mich nicht. Endlich fam bas berrliche Mobell und ward mit großem Prahlen und Prangen aufgesett. hatte ich es angesehen, als ich mich zu herrn Albert kehrte und sagte: Wie gludlich bin ich, fo was gesehen zu haben! Herr Alphons fing an au schimpfen und fagte: Wer bift benn bu? Du weißt nicht, was bu fagft. Darauf verfette ich: Hört mich an, es wird fich zeigen, wer von uns beiben beffer weiß, mas er fagt. Dann wendete ich mich zu herrn Albert, einem febr ernfthaften und geiftreichen Danne, und fagte: Diefes Mobell ift von einem filbernen Becher genommen, ber fo und fo viel mog, ben ich zu ber und ber Beit jenem Marktschreier Meister Jatob, Chirurgus von Carpi machte, ber nach Rom tam, feche Monate bafelbft blieb und mit seiner Salbe manche Dutend herren und arme Ebelleute beschmierte, von benen er mehrere taufend Ducaten zog. Da arbeitete ich ibm biefest Gefäß und noch ein anderes, verschieden von diesem. Er bat mir beide schlecht bezahlt, und noch sind in Rom die Ungliteflichen, die er gesalbt und elend gemacht hat; mir aber gereicht es zur großen Ehre, daß meine Werke bei euch reichen Leuten so einen großen Ramon haben. Aber ich verfichere euch, feit der Zeit habe ich mir noch Miche gegeben, was zu lernen, so bak ich bente, bas Gefüß, das ich nach Frankreich bringe, soll gang anders des Königs und bes Cardinals werth febn, als biefer Becher eures Medicasters.

Als ich mich so herausgelassen hatte, wollte Herr Alphons vor Berlangen nach meiner neuen Arbeit schier vergehen, ich aber bestand daraus, sie nicht sehen zu lassen. Als wir und eine Weile gestritten hatten, sagte er, er wolle zum Herzog gehen, und Seine Excellenz werbe ihm schon dazu verhelsen. Daraus versetzte Herr Albert, der, wie ich schon gesagt habe, der stolzeste Mann war: Herr Alphons, ehe ihr von hier weggeht, sollt ihr die Arbeit sehen, ohne dazu die Gunst des Herzogs zu bedürsen. Da ging ich weg und ließ Baul und Ascanio zurück, um ihm die Gefäse zu zeigen; die jungen Lente erzählten mir nachher, daß man die größten Sachen zu meinem Lobe gesagt hätte. Nun wollte Herr Alphons, daß ich sen Kunsenssenssen sehn den Busgen schienen mir's tausend Jahre, die ich von Ferrara weg und ihm aus den Augen kam.

Was ich übrigens Gutes und Ritgliches an diefem Orte genossen hatte, war ich dem Umgang des Cardinals Salviati und des Cardinals Ravenna schuldig. Auch hatte ich Bekanntschaft mit einigen geschickten Tonkunstern gemacht, und mit niemand sonst, benn die Ferrareser sind die geizigsten Leute, und was andern gehört, gefällt ihnen gar zu wohl; sie suchen es auf alle Weise zu erhaschen, und so sind sie alle.

Um zweiundzwanzig Uhr kam Fiaschino, überreichte mir den Ring von ungefähr 60 Scubi und sagte mit kurzen Worten, ich möchte den zum Andenken Seiner Ercellenz tragen. Ich antwortete: Das will ich! und setzte sogleich den Fuß in den Steigbligel und ritt in Gottes Ramen sort. Er hinterbrachte meine Worte und mein Betragen dem Derzog, der sehr erzürnt war, und große Lust hatte mich zurückholen zu lassen.

Ich ritt ben Abend wohl noch zehn Meilen, immer im Trott, und war sehr froh ben andern Tag aus bem Ferraresischen zu sehn; benn außer den jungen Pfaucn, die ich gegessen und mich dadurch curirt hatte, war mir bort nichts Gutes geworden. Wir nahmen den Weg durchs Mousancsische und berührten die Stadt Mailand nicht, aus obgedachter Ursache. Und so tamen wir zlücklich und gesund nach Lyon, Paul, Ascanio und ein Diener, alle vier auf guten Pferden. In Lyon erwarteten wir einige Tage das Maulthier, worauf unser Gepäck und die Gefässe waren und wohnten in einer Abtei des Cardinals. Als unsere Sachen

ankamen, padten wir fie forgfältig um und zogen nach Paris. Bir hatten auf bem Wege einige Händel, aber nicht von großer Bebeutung.

## Viertes Capitel.

Der Autor wird von bem König in Frankreich fehr gnabig empfangen. — Gemuths. art biefes wohlbenkenden Monarchen. — Der Autor begleitet ben König auf feiner Reife nach Dauphine. — Der Carbinal verlangt von Cellini, er folle fich für einen geringen Gehalt verbinben. — Der Autor, barüber fehr verbrießlich, entschließt fich aus bem Stegreife, eine Bilgrimschaft nach Jerusalem anzutreten. — Man seht ihm nach und brings reife, eine Bingimschaft nach Jerusalem anzutreten. — Man seht ihm nach und beings ben aus being großes Gebaube in Baris zu seiner Werkfatt anweist. — Er begiebt sich nach bieser Jauptstabt, sindet aber großen Wiberftand, indem er Besit von feiner Wohnung nehmen will, welches ihm jedoch zulest vollsommen gludt.

Den Hof bes Königs fanden wir zu Fontainebleau. Wir melbeten uns beim Carbinal, ber uns sogleich Quartier anweisen ließ; und biesen Abend befanden wir uns recht wohl. Den andern Tag erschien der Karren, und ba wir nun unsere Sachen hatten, sagte es ber Carbinal bem Rönig, ber uns sogleich seben wollte. Ich ging zu Seiner Majestät mit bem Bocal und Becken; als ich vor ihn kam, kufte ich ihm bas Knie, und er hob mich gnädig auf. Indessen bantte ich Seiner Majestät, daß er mich aus bem Kerker befreit habe, und fagte, es seh eigentlich bie Pflicht eines fo guten und einzigen Fürsten, nützliche Menschen zu befreien und zu beschützen, besonders wenn fie unschuldig seben wie ich; folche Boblthaten seben in ben Büchern Gottes obenan geschrieben, vor allem andern was man in der Welt thun und wirten konne. Der gute Konig borte mich an bis ich geendigt und meine Dankbarkeit mit wenigen Worten, die feiner werth waren, ausgebriidt hatte. Darauf nahm er Gefäß und Beden und fagte: Babrhaftig ich glanbe nicht, bag bie Alten jemals eine fo foone Art zu arbeiten gesehen haben; benn ich erinnere mich wohl vieler guten Sachen, die mir vor Augen gekommen find, und auch beffen was die besten neuern Meister gemacht baben: aber ich babe niemals ein Bert gesehen, bas mich so bochlich bewegt batte, als bas gegenwartige. Diese Worte fagte ber König auf französisch zum Carbinal von Ferrara, mit noch größeren Ausbrücken. Dann wendete er fich zu wier, ferend und italianisch an und sagte: Benvennto, bringt oure Jest einige Tage feitsch que bann wollen wir ench alle Begneuntichten geben, figent ein fiching Wert zu verfertigen. Der Carrinal Revienen bemeine mehr das große

Bergnügen des Königs über meine Ankunft und daß Seine Majestät sich aus meinen wenigen Arbeiten schon überzeugt hatte, von mir seben noch weit größere Dinge zu erwarten, die er denn auszuführen Lust hatte.

Run mußten wir aber gleich bem Hofe folgen, und bas war eine rechte Qual. Denn es schleppt sich hinter bem König beständig ein Zug von zwölftausend Pferben ber, und bas ift bas geringste; benn wenn in Friedenszeiten ber hof gang beifammen ift, fo find es achtzehntausend Mann, und barunter mehr als zwölftaufend Berittene. Run tamen wir manchmal an Orte, wo toum zwei Häuser waren; nun man schling nach Art ber Zigemer Hitten von Leinwand auf, und hatte ich oft gar viel un leiben. Ich bat ben Carbinal, er mochte ben König bewegen, bak er mich zu arbeiten wegschickte; ich erhielt aber zur Antwort, bas Befte in einem folden Falle fet, wenn ber König felbst meiner gebachte; ich follte mich manchmal seben laffen, wenn Seine Majestät speiste. Das that ich benn eines Mittage: ber König rief mid, und sprach italianisch mit mir und fagte, er habe im Sinne große Werke burch mich arbeiten au laffen: er wolle mir bald befehlen, wo ich meine Werkstatt aufzuschlagen batte, auch wolle er mich mit allem was ich bedürfe, verforgen; dann sprach er noch manches von angenehmen und verschiedenen Dingen.

Der Cardinal Ferrara war gegenwärtig; benn er speiste fast beständig Mittags an der kleinen Tafel des Königs: und da er alle die Reden vernommen, sprach er, als der König aufgestanden war, zu meinen Gunsten, wie man mir hernach wieder erzählte, und sagte: Heilige Majestät! Dieser Benvenuto hat große Lust zu arbeiten, und man könnte es fast eine Sunde nennen, wenn man einen solchen Künstler Zeit verlieren läst. Der König versetze, er habe wohl gesprochen, und solle nur mit mir ausmachen, was ich für meinen Unterbalt verlange.

Noch benselben Abend nach Tische ließ mich der Cardinal rusen und sagte mir im Namen des Königs, Seine Majestät seh entschlossen, mir nunmehr Arbeit zu geben; er wolle aber zuerst meine Besoldung bestimmt wissen. Der Cardinal suhr sort: Ich dächte, wenn euch der König des Jahrs 300 Scudi Besoldung giebt, so könnt ihr recht gut auskommen. Und dann sage ich euch, überlaßt mir nur die Sorge! denn alle Tage kommt Gelegenheit in diesem großen Reiche etwas Gutes zu stiften, und ich will euch immer trefslich helsen.

Sogleich antwortete ich: Als ihr mich in Ferrara ließet, hochwürdigster

Herr! verspracht ihr mir, ohne daß ich es verlangte, mich niemals aus Italien nach Frankreich zu berufen, wenn nicht Art und Weise wie ich mich bei dem König stehen folle, schon bestimmt wäre. Anstatt mich nun hiervon zu benachrichtigen, schicktet ihr besondern Besehl, ich solle auf der Post kommen, als wenn eine solche Kunst sich postmäßig behandeln ließe. Hättet ihr mir damals von 300 Scudi sagen lassen, wo ich jetzt hören muß, so hätte ich mich nicht vom Platze bewegt, nicht für 600! Aber ich gedenke dabei, daß Gott Ew. Hochwilrden als Werkzeug einer so großen Wohlthat gebraucht hat, als meine Besreiung aus dem Kerker war, und ich versichere Ew. Hochwilrden, daß, wenn ihr mir auch das größte Uebel zusügtet, so würde doch dadurch nicht der tausendste Theil des großen Guten ausgewogen werden, daß ich durch Dieselben erhalten habe. Ich din von ganzem Herzen dankbar, nehme meinen Urland, und wo ich auch sehn werde, will ich, so lange ich lebe, Gott für euch bitten.

Der Cardinal versetzte zornig: Gehe hin, wohin du willst! benn mit Gewalt kann man niemand wohlthum. Darauf sagten gewisse Hosseute, so einige von den Semmelschindern: Der dünkt sich auch recht viel zu sehn, da er 300 Ducaten Einkünste verschmäht! Die Verständigen und Braven dagegen sagten: Der König wird nie seinesgleichen wieder sinden, und unser Cardinal will ihn erhandeln, als wenn es eine Last Holz wäre. Das sagte Herr Ludwig Alamanni, jener, der zu Rom den Gedanken über das Wodell des Salzsasses vortrug. Er war ein sehr gefälliger Mann und änszerst liebevoll gegen alle Leute von Talenten. Man erzählte mir, daß er es vor vielen andern Herren und Hosseuten gesagt hatte. Das begab sich in Danphine in einem Schlosse, dessen Name ich mich nicht mehr erzinnere, wo man jenen Abend eingekehrt war.

Ich verließ ben Cardinal und begab mich in meine Wohnung, denn wir waren immer etwas entfernt von dem Hofe einquartiert; dießmal mochte es etwa drei Miglien betragen. Ich ritt in Gesellschaft eines Mannes, der Secretär beim Cardinal und gleichfalls daselbst einquartiert war. Er hörte den ganzen Weg nicht auf, mit unerträglicher Reugierde zu fragen, was ich denn ansangen wollte, wenn ich nun zurückginge? und was ich denn allenfalls sür eine Besoldung verlangt hätte? Ich war halb zornig, halb tranrig und voll Berdruß, daß man mich nach Frankreich gelockt hatte, um mir nun 300 Scudi des Jahres anzubieten: daher antwortete ich nichts und wiederholte nur immer, ich wisse schon alles.

Als ich in das Quartier kam, fand ich Paul und Ascanio, die auf mich warteten. Sie sahen, daß ich sehr verstört war, und da sie mich kaunten, fragten sie mich, was ich habe? Die armen Jünglinge waren ganz außer sich. Deswegen sagte ich zu ihnen: Morgen früh will ich euch so viel Geld geben, daß ihr reichlich wieder nach Hause kommen könnt, denn ich habe das wichtigste Geschäft vor, zu dem ich euch nicht mitnehmen kann; ich hatte es lange schon im Sinne und ihr braucht es nicht zu wissen. Neben unserer Kammer wohnte gedachter Secretär, und es ist möglich, daß er meine Gesinnung und meinen sesten Entschluß dem Cardinal gemeldet habe, ob ich es gleich nicht für gewiß sagen kann.

Reinen Augenblick schlief ich die ganze Nacht und es schienen mir tausend Jahre, bis es Tag wurde, um den Entschluß auszuführen, den ich gefaßt hatte. Als der Tag graute, ließ ich die Pferde beforgen und setzte mich schnell in Ordnung. 3ch schenkte ben jungen Leuten alle Sachen, die ich mitgebracht hatte, und mehr als fünfzig Goldgulden; eben so viel behielt ich für mich und überdieft ben Diamanten, ben mir ber Herzog geschenkt hatte. 3ch nahm nur zwei hemben mit und einen schlechten Reitrock, ben ich auf dem Leibe hatte. Nun konnte ich mich aber von ben jungen Leuten nicht losmachen, die ein= für allemal mit mir kommen wollten; baber schalt ich fie aus und fagte: ber eine bat schon einen Bart und bem andern fängt er an zu wachsen; ihr habt von mir diese arme Runst gelernt, so gut als ich sie euch zeigen konnte, und so sehd ihr am heutigen Tage bie ersten Gesellen von Italien. Schämt euch boch, bak ihr nicht aus bem Kinderwägelchen berauswollt! Soll es benn euch immer fortschleppen? das ift schimpflich! Und wenn ich euch gar ohne Geld geben liefie, mas würdet ihr fagen? Geht mir aus bem Gesichte! Gott feque euch tausendmal und so lebt wohl!

Ich wendete mein Pferd um und verließ sie weinend. Ich nahm den schönsten Weg durch einen Wald, und dachte mich diesen Tag wenigstens vierzig Miglien zu entsernen. Ich wollte an den unbekanntesten Ort gehen, den ich mir nur ausdenken konnte. Indem ich ungefähr einen Weg von zwei Miglien zurücklegte, hatte ich mir sest vorgenommen mich an keinem Orte aufzuhalten, wo ich bekannt wäre, und wollte auch nichts weiter arbeiten, als einen Christus von drei Ellen, wobei ich mich der unendelichen Schönheit zu nähern hoffte, welche er mir selbst gezeigt hatte. So war ich völlig entschlossen nach dem heiligen Grabe zu gehen, und dachte

schon so weit zu sehn, daß mich niemand mehr einholen könnte. Auf einmal hörte ich Pferde hinter mir, und ich war nicht ohne Sorgen; denn in jenen Gegenden schwärmten gewisse Hausen herum, die man Abenteurer nennt, und die gar gern auf der Straße rauben und morden, und ob man gleich alle Tage genug von ihnen aushängt, so scheint es doch, als wenn sie sich nicht darum bekümmern.

Da sie mir näher kamen, sand ich, daß es ein Abgeordneter des Königs seh, der den Ascanio dei sich hatte. Er sagte zu mir: Im Namen des Königs besehle ich euch zu ihm zu kommen. Ich antwortete: Du kommst vom Cardinal Ferrara, und deswegen werde ich die nicht solgen! Der Mann sagte, wenn ich ihm nicht gutwillig solgen walle, so habe er die Macht seinen Leuten zu besehlen, mich als einen Gesangenen zu dinden. Nun dat mich Ascanio, was er konnte, und erinnerte mich, daß der König, wenn er jemand ins Gesängniß setze, sich wenigstens stuff Jahre besänne, ehe er ihn wieder losließe. Das Wort Gesängniß erschreckte mich dergestalt — denn ich dachte an mein römisches Unglück — daß ich geschwind das Pserd dahin wendete, wohin es der Abgevordnete des Königs verlangte, der immer auf französisch murmelte und auf der ganzen Keise nicht einen Augenblick still war, die er mich nach Hose gebracht hatte. Bald trockte er mir, bald sagte er dieses, bald jenes, so daß ich der Welt hätte entsagen mögen.

Als wir zu bem Quartier bes Königs kamen, gingen wir bei ber Wohnung bes Cardinals vorbei. Dieser stand unter der Thüre und sagte: Unser allerchristlichster König hat aus eigener Bewegung euch dieselbe Besoldung ausgesetzt, die er Leonardo da Binci, dem Maler, gab, nämlich 700 Scudi des Jahrs; daneben bezahlt er euch alle Arbeit, die ihr machen werdet, und zum Antritt schenkt er euch 500 Goldgulden, die euch ausgezahlt werden sollen, ehe ihr von hier weggeht. Darauf antwortete ich: Daß find Anerdieten, eines so großen Königs würdig! Als der Abgeordnete, der mich nicht gekannt hatte, diese großen Anerdieten von Seiten des Königs hörte, dat er mich tausendmal um Bergebung. Paul und Ascanio sagten: Gott hat uns geholsen in ein so ehrenvolles Wägelchen wieder zurückzusommen.

Den anbern Tag ging ich bem König zu banken, und er befahl mir, baß ich zwölf Mobelle zu filbernen Statuen machen folle, um als zwölf Lenchter um feinen Tisch zu bienen; er wolle sechs Götter und sechs

Göttinnen vorgestellt haben, gerabe so groß wie er selbst; und er war beinahe brei Ellen hoch. Als er mir diesen Auftrag gegeben hatte, wendete er sich zum Schatzmeister der Ersparnisse und fragte, ob man ihm befohlen habe, daß er mir 500 Goldgulden auszahlen solle? Dieser antwortete darauf, es seh nicht geschehen. Das empfand der König sehr übel; denn er hatte dem Cardinal aufgetragen dem Schatzmeister seinen Willen zu sagen. Ferner befahl er mir, ich solle nach Paris gehen und mir eine Wohnung aussuchen, die zu solchen Arbeiten bequem seh, und ich sollte sie haben.

Da nahm ich meine 500 Goldgulden und ging nach Baris, in ein Quartier bes Cardinals Ferrara, woselbst ich, im Namen Gottes, zu arbeiten anfing und vier Mobelle, jedes von einem Fuß, verfertigte. stellten Jupiter und Juno, Apoll und Bultan vor. Indeffen tam ber König nach Baris und ich eilte ihm aufzuwarten, nahm meine Mobelle mit mir, auch die jungen Leute Ascanio und Baul. Der König war zufrieden mit befahl mir, ich follte ihm zuerst ben Juviter von Silber machen, von obengedachter Bobe. Darauf stellte ich Seiner Majestät bie beiben Jünglinge vor und fagte, ich habe fie zum Dienste Seiner Majeftat mit mir gebracht; benn ba ich mir fie auferzogen bätte. so wirrben sie mir wohl mehr Dienste leiften als die, die ich in Baris finden konnte. Darauf fagte ber König, ich solle beiden eine Besolbung auswerfen, Die binreichend mare sie erhalten zu können. 3ch sagte, daß 100 Goldaulden für jeden genug set. Auch habe ich einen Ort gefunden, ber mir zu einer Werkstatt bochst tauglich scheine. Das Gebände geborte Seiner Majestät eigen und bief Klein-Nello; ber König batte es bem Brevost von Paris eingegeben, der sich aber bessen nicht bediente, und fo konnte mir's ber König ja wohl einräumen, ba ich es zu seinem Dienste bedurfte. Darauf antwortete ber König: Das Haus ist mein und ich weiß recht gut, daß ber dem ich es gegeben babe, basselbe nicht bewohnt noch gebraucht; bestwegen sollt ihr euch bessen zu unserer Arbeit bebienen. Sogleich befahl er einem seiner Officiere, er solle mich in bas gebachte Rello einführen. Diefer weigerte sich einen Augenblick und fagte, er könne bas nicht thun. Da antwortete ber König zornig, er wolle die Dinge vergeben, wie es ihm gefiele; jener bediene fich beffen nicht, und ich fet ein nützlicher Mann, ber für ihn arbeite; er wolle von keinem weitern Biberfpruch hören. Darauf verfette ber Officier, es werbe wohl nothig fenn ein bischen Gewalt zu brauchen. Darauf antwortete ber König: Jetzt geht, und wenn kleine Gewalt nicht hilft, so gebraucht große! Eilig führte ber Mann mich zu bem Gebäube, und es war Gewalt nöthig, um mich in Bestz zu setzen. Dann sagte er mir, ich sollte nun wohl sorgen, daß ich barin nicht tobtgeschlagen wilrbe.

3ch ging hinein, nahm fogleich Diener an, taufte verschiedene Speisen und lebte mehrere Tage mit gröftem Berbruß; benn mein Gegner war ein frangösischer Svelmann, und die übrigen Gbelleute maren sämmtlich meine Feinde und insultirten mich auf alle Weise, so bag es mir merträglich schien. hier muß ich noch bemerten, bag, als ich in Seiner Majestät Dienste ging, man 1540 schrieb, und ich also eben vierzig Jahre alt wurde. Nun ging ich, biese Beleidigung und meinen Berdruff bem König zu klagen, und bat ihn, er möchte mich an einem andern Orte einrichten laffen. Darauf fagte ber König: Wer fent ihr? und wie beift ihr? Ich war äußerst erschrocken; benn ich wußte nicht, was ber König meinte, und als ich so still war, wiederholte er seine Frage; darauf versette ich, bak ich Benvenuto bieke. Da sagte ber König: Send ihr ber Benvenuto, von bem ich gehört habe, so handelt nach eurer Beife, und ich gebe euch völlige Erlaubniff! Ich verfette barauf, daß mir allein feine Gnabe hinreichend fen; übrigens tenne ich teine Gefahr. lächelte ein wenig und fagte: So geht nur! an meiner Gnade foll es euch niemals fehlen. Sogleich befahl er einem feiner Secretare, welcher Billeroi hieß, er folle mich mit allem versehen und meine Bedürfnisse vollkommen einrichten lassen. Dieser Mann mar ein großer Freund vom Brevost von Dieses Gebäude war in Baris, der zuerst Klein-Nello befessen hatte. breiediger Form an die Mauer ber Stadt angelehnt, eigentlich ein altes Schloft von auter Groke: man bielt aber teine Bache bafelbft. von Billeroi rieth mir, ich sollte mich ja nach einem andern Plat umsehen und diesen seinem alten Besitzer wieder einräumen; benn es seh ein sehr mächtiger Mann, und er werbe mich gewiß tobtschlagen laffen. Darauf fagte ich, ich seh aus Italien nach Frankreich gegangen, blog um biefem wundersamen König zu bienen, und was das Todtschlagen betreffe, so wisse ich recht gut, daß ich sterben muffe; ein bischen früher ober später, baran feb nichts gelegen.

Dieser Billeroi war ein Mann von großem Geiste, bewundernswerth in allen Dingen und sehr reich; nun war nichts in der Welt, was er

mir nicht jum Berbruf gethan batte, aber er ließ fich nichts merten. Es war ein ernsthafter Mann, von schönem Anblid und sprach langfam. Die Beforgung meiner Sache trug er einem andern Ebelmann auf, welcher herr be Marmagna bieß, und Schatzmeister von Languedoc war; bas erfte mas biefer that, mar, bag er bie beften Zimmer bes Gebäudes für sich selbst einrichten ließ. Da sagte ich ihm, ber König habe mir biesen Ort zu feinem Dienste gegeben, und ich wollte nicht, daß jemand außer mir und ben Meinigen bier seine Wohnung haben follte. Diefer ftolge, tühne und heftige Mann sagte zu mir, er wolle thun, was ihm beliebte: ich renne nur mit bem Ropf gegen die Mauer, wenn ich ihm widersteben wolle; er habe Befehl von Villeroi, has thun zu bürfen. Dagegen versetzte ich: Habe ich boch ben Auftrag vom König, und weiß ich boch, bak weber ihr noch Billeroi so etwas unternehmen follt. Hierauf sagte mir ber ftolze Mann in seiner frangösischen Sprache viele bakliche Worte, worauf ich benn in der meinigen versetzte, daß er liige. Erzürnt griff er nach seinem kleinen Dolch, und ich legte Sand an meinen großen Dolch. ben ich immer an ber Seite zu meiner Bertheibigung trug, und fagte au ibm: Bift bu tuhn genug zu ziehen, so fteche ich bich auf ber Stelle tobt. Er hatte zwei Diener mit sich und meine zwei Gesellen fanden babei. Marmagna ichien einen Augenblid unentschloffen, boch eber aum Bosen geneigt, und sagte murmelnd: Das werbe ich nie ertragen. Ich befürchtete bas Schlimmste, und sagte entschlossen zu Baul und Ascanio: Sobald ihr leht, daß ich meinen Dolch ziehe, so werft euch gleich über die Diener ber, und erschlagt fie, weim ihr könnt! Diefer foll gewiß fallen, und bann wollen wir uns mit Gott bavon machen. Marmagna vernahm biefen Entschluß, und war zufrieden nur lebendig vom Blate zu kommen. Begebenheit schrieb ich mit etwas gelinderen Ausbrücken an ben Carbinal. ber fie augenblicklich bem König erzählte. Seine Majestät mar verbrieklich. und gab einem andern, ber Bicomte b'Orbec hieß, die Aufsicht über mich; biefer Mann forgte mit ber gröften Gefälligkeit für alle meine Bedürfniffe.

## Sünftes Capitel.

Der König bestellt bei unserm Autor lebensgroße Götterstatuen von Silber. — Inbessen er am Jupiter arbeitet, versertigt er für Seine Majestät Beden und Becher von
Silber, nicht weniger ein Salzgesäß von Gold, mit mancherlei Figuren und Zierrathen.
— Der König brüdt seine Jufriedenbeit auf das großmuthsigste aus. — Der Autor verliert aber den Bortheil, durch ein sonderbares Betragen des Cardinals Ferrara. — Der König, begleitet von Madame d'Estampes und dem ganzen hof, besucht unsern Autor.
— Der König läst ihm eine große Summe Goldes zahlen. — Als er nach hause geht, wird er von vier bewassenten Freibeutern angefallen, die er zurüdschlagt. — Streit zwischen ihm und einigen französischen Künstlern, bei Gelegenheit des Metallgießens. Der Ausgang entscheidet für ihn.

Da ich nun haus und Werkstatt vollkommen eingerichtet batte, so daß ich bequem an meine Arbeit gehen konnte, und dabei sehr ehrenvoll wohnte, arbeitete ich fogleich an ben brei Mobellen, in ber Größe, wie bie Statuen von Silber werben sollten, und zwar stellten sie Jupiter, Bulkan und Mars vor: ich machte sie von Erbe, inwendig sehr wohl mit eisernen Stäben verwahrt. Als ich fertig war, ging ich zum König, ber mir, wenn ich mich recht erinnere, 300 Pfund Silber geben ließ, damit ich die Arbeit anfangen könnte; indessen ich nun alles bazu vorbereitete, ward bas Gefäß und bas ovale Beden fertig, bie mir verschiebene Monate wegnahmen. Als sie vollendet waren, ließ ich sie trefflich vergolden, und man konnte wohl sagen, daß es die schönste Arbeit sep, die man je in Frankreich gesehen hatte. Sogleich trug ich sie zum Cardinal Ferrara, der mir über die Maffen dankte, hernach aber ohne mich zum König ging, und bemfelben bamit ein Geschent machte. Der König hielt fie fehr werth, und lobte mich übermäßiger als jemals ein Mensch meiner Art gelobt worden ift, und machte bem Carbinal ein Gegengeschent mit einer Abtei, bie 7000 Scudi Einklinfte hatte, und ließ die Absicht merken, mir auch etwas zu verehren, woran ihn ber Carbinal verhinderte und fagte, Seine Majestät verfahre zu geschwind; benn ich habe für ihn ja noch keine Arbeit vollendet. Da versetzte der freigebigste König, mehr als jemals entschlossen: Ich will ihm eben Lust und Muth zu seiner Arbeit machen. Da schämte sich ber Cardinal und sagte: Ich bitte, laßt mich gewähren; benn sobald ich die Abtei in Besitz genommen habe, will ich ihm eine Pension von wenigstens 300 Scubi aussetzen. Davon ist mir aber nie etwas geworben, und es ware zu weitläufig alle Teufeleien bieses Carbinals zu erzählen, befonders da ich wichtigere Dinge vor mir habe.

3ch tehrte nach Paris zurud, und jebermann munberte fich über bie

Gunst, die mir der König bezeigte. Ich erhielt das Silber, und sing an die Statue des Jupiter zu bearbeiten. Ich nahm viele Gesellen und suhr mit großer Sorgsalt Tag und Nacht fort; Jupiter, Bulcan und Mars waren im Modell sertig, auch den ersten hatte ich in Silber schon weit gebracht, so daß meine Werkstatt reich genug aussah. Um diese Zeit erschien der König in Paris. Ich wartete ihm auf, und als er mich sah, rief er mir fröhlich zu, wenn ich ihm in meinem Hause etwas Schönes zu zeigen hätte, so wolle er hinkommen. Da erzählte ich alles, was ich gemacht hatte, und er bezeigte großes Berlangen die Arbeit zu sehen. Gleich nach Tasel machte er sich auf, mit Madame d'Estampes, dem Cardinal Lothringen, dem König von Navarra, seinem Better und der Königin, seiner Schwester; auch kam der Dauphin und die Dauphine, so daß der ganze Abel des Hoses sich in Bewegung setzte.

3ch war wieder nach Hause gegangen und hatte mich an die Arbeit begeben. Als nun ber König vor bas Thor meines Schlosses kam, und so viele Bammer pochen borte, befahl er, ein jeder follte stille fenn; fo war in meinem Sause alles in Arbeit, und ber König überfiel mich, ebe ich es bachte. Er trat in meinen Saal und erblickte querst mich mit einem großen Silberblech in ber hand, bas jum Leibe Jupiters bestimmt war; ein anderer machte den Kopf, ein britter die Füße, so daß der Lärm außerordentlich war. Zufälligerweise hatte mir eben in diesem Augenblick ein französischer Anabe, ber bei ber Arbeit um mich mar, irgend etwas nicht recht gemacht; bestwegen ich ihm einen Tritt gab, ber gludlicherweise nur zwischen bie Beine traf; boch hatte ich ben Jungen über vier Ellen weit weggestoken: ber Anabe wollte fallen und hielt sich am König, ber eben hereintrat. Der König lachte überlaut, und ich war sehr verlegen. Dami sing er an zu fragen, mas ich mache, und verlangte, daß ich in seiner Gegenwart arbeiten sollte. Darauf saate er, es mare ihm lieber, wenn ich mich nicht so anstrengen wollte; ich sollte boch so viel Leute nehmen als mir beliebte, und diese arbeiten lassen und mich gesund erhalten, um ihm besto länger bienen zu können. Da antwortete ich, bag ich eben frank werben würde, wenn ich nicht arbeitete; auch würden die Werke nicht von ber Art werben, wie ich fie für Seine Majestät zu fertigen Der König konnte bas nicht einsehen und glaubte, es seh nur Groksbrecherei von mir, und der Cardinal von Lothringen mußte mir's nochmals wieder fagen; dem ich aber so offen und umftändlich meine Gründe vorlegte, daß er mich vollkommen begriff; er beruhigte daher ben König und bat ihn, er möchte mich nur, viel ober wenig, nach meinem Belieben arbeiten lassen.

So zufrieden mit meinen Werten begab fich ber Ronig nach feinem Balaste zurud, und überhäufte mich bergestalt mit Bunft, daß ich nicht alles erzählen kann. Den andern Tag nach der Tafel ließ er mich rufen: der Cardinal Ferrara speiste mit ihm. Als ich tam, war ber König eben an ber aweiten Tracht; ich trat berau, und Seine Maiestät fing svaleich mit mir zu reben an. Da er einen so schönen Becher und so ein vortreffliches Beden von mir besite, so wünsche er bazu auch ein abnliches Salzfaß zu baben ; ich follte ihm eine Zeichnung machen, und zwar so geschwind als möglich. Darauf versette ich: Em. Majestät sollen eine folche Zeichnung geschwinder feben, als Sie benten, benn als ich Ihre beiben Befäffe verfertigte, überlegte ich wohl, daß biefen zur Gefellschaft auch ein Salzfaß gearbeitet werben muffe; barum habe ich fo was bergleichen schon aufgestellt, und weum Seine Majestät einen Augenblid warten wollten, so könnte ich bie Sache gleich vorzeigen. Das borte ber König mit vieler Zufriedenheit, und wendete sich zu den gegenwärtigen Herren, als dem König von Mavarra, ben Cardinalen von Lothringen und Ferrara und fagte: Das ift wahrhaftig ein Mann, ben alle Welt lieben und wünschen muß! Dann fagte er zu mir, er wurde gerne bie Zeichnung seben, bie ich zu einem folden Werke gemacht. Da eilte ich fort, ging und kam geschwind benn ich hatte nur die Seine zu paffiren — und brachte das Modell von Wachs mit, bas ich auf Berlangen bes Cardinals schon in Rom gemacht hatte. Als ich es ausbeckte, verwunderte sich der König und sprach: Das ist hundertmal göttlicher, als ich gebacht habe. Das ist ein großes Werk biefes Mannes; er follte niemals feiern. Dann wendete er fich zu mir, mit sehr fremdlichem Gesichte und sagte, bas Wert gefalle ihm außerorbentlich; er verlange, daß ich es ihm von Gold mache. Der Cardinal fab mir in bie Angen und gab mir burch einen Wint zu verfteben, bag er bas Mobell recht gut wieder erkenne. Darauf sagte ich: 3ch habe wohl von biefem Mobell fcon gefagt, bag ich bas Wert gewiß volleuben wollte, wenn es mur jemand bestellte. Der Carbinal eximerte fich dieser meiner Worte, und weil es ihm fchien, ale habe ich mich rachen wollen, fo faate er mit emiger Empfindlichteit jum Rouig: Gire! bas Unternehmen ift groß, und ich fürchte nur, wir feben es niemals geendigt; benn biefe

braven Klinstler, die so trefslicher Empsindungen fähig sind, fangen gar gerne an, sie ins Werk zu stellen, ohne zu denken, wann sie geendigt werden können. Wenn ich so etwas bestellte, so wollte ich doch auch wissen, wann ich es haben sollte. Der König antwortete, wenn man sich so ängstlich um das Ende der Arbeit bekümmere, so wirde man sie niemals ansangen. Das sagte er auf eine Weise, daß man merken konnte, er wolle anzeigen, zu solchen Werken gehöre ein muthiger Geist. Ich versetzte darauf: Alle Fürsten, die, wie Ew. Majestät, durch Handlungen und Reden ihren Dienern Muth machen, erleichtern sich und ihnen die größten Unternehmungen; und da Gott mir einen so außerordentlichen Herrn gegeben hat, so hosse ich auch große und außerordentliche Werke für ihn zu vollenden. Ich glaube es! erwiederte der König und stand von der Tafel auf.

Da ließ er mich auf sein Zimmer rusen und fragte mich, wie viel ich Gold zu diesem Salzsasse brauchte? Tausend Scudi, versetzte ich sogleich. Da rief er seinen Schatzmeister, den Bicomte d'Orbec, und befahl ihm, er solle mir tausend alte, gewichtige Goldgulden auszahlen lassen. Ich ging weg und schieste nach den beiden Notarien, durch die ich auch das Silber für den Jupiter und viele andere Sachen erhalten hatte; dann holte ich zu Hause ein kleines Körbchen, das mir meine Richte, die Noune, als ich durch Florenz reiste, geschenkt hatte, und nahm es, zu meinem Glück, statt eines Sackes, und weil ich dieses Geschäft noch bei Tage zu endigen dachte, auch meine Leute nicht in der Arbeit stören mochte, nahm ich nicht einmal einer Diener mit.

Ich fand ben Schatzmeister zu Hause, ber schon das Geld vor sich hatte, und die vollwichtigen Stücke nach dem Besehl des Königs aussuchte, und indem mir schien, daß der Spithube mit Fleiß die Auszahlung des Geldes dis drei Stunden in die Nacht verzögerte, so wollte ich mich auch vorsehen, und schickte nach einigen meiner Arbeiter, sie sollten kommen und mich begleiten; denn es seh eine Sache von Bedeutung. Als sie in einer gewissen Zeit nicht kamen, fragte ich den Schelm von Bedienten, den ich abgeschickt hatte; er versicherte mir, daß er sie gerusen habe, sie aber könnten nicht kommen, hingegen erbiete er sich mir das Geld zu tragen. Ich antwortete, das könne ich selbst.

Indessen war ber Contract ausgesertigt, bas Geld ward in bas Körbchen gelegt, und ich schob ben Arm burch bie zwei Henkel; weil sie

nun sehr eng waren, so brückte mein Arm sest auf das Geld, und ich trug es bequemer und sicherer, als wenn es ein Sächen gewesen wäre. Ich war gut bewaffnet, mit Panzerhemd und Aermeln, hatte Degen und Dolch an der Seite, und machte mich schnell auf den Weg. Da bemerkte ich, daß einige Diener zusammen lispelten, gleichfalls das Haus verließen, und einen andern Weg nahmen, als den ich zu gehen hatte. Ich ging schnell und kam über der Brücke auf ein Mäuerchen am Flusse, das mich zu meiner Wohnung führte.

Eben befand ich mich bei ben Augustinern, an einem febr gefährlichen Orte, der zwar nur fünshundert Schritte von meinem Schlosse entfernt war; weil aber inwendig die Wohnung fast noch einmal so weit ablag, so würde man, wenn ich auch bätte rufen wollen, mich doch nicht gebort haben. Als ich nun vier Degen hinter mir bemerkte, entschloß ich mich sogleich, bebedte bas Körbchen mit ber Jade, zog ben Degen und rief. als fie mir naber tamen: Bei Golbaten ift nichts zu holen, als bie Jade und der Degen, und ihr follt wenig gewinnen, wenn ihr mir sie abnehmt! Da stritt ich heftig gegen sie, und breitete öfters die Arme auseinander. bamit, wenn sie auch von ben Bebienten gebort batten, baf ich fo vieles Geld empfangen habe, fie vermuthen follten, es muffe ein anderer fenn. ber ledig ging. Das Gefecht bauerte furz, fle zogen sich nach und nach zurud, und sagten unter einander in ihrer Sprache: Das ift ein braver Italianer, und gewiß ber nicht, ben wir suchen; und wenn er's ist, so hat er nichts bei sich. Ich sprach italiänisch, und mit vielen Stößen und Stichen ging ich ihnen zu Leibe, und ba fie faben, bag ich ben Degen sehr gut führte, glaubten sie, ich seh eher Soldat als was anders; sie bielten zusammen und entfernten sich langsam. Sie murmelten immer in ihrer Sprache, und ich wiederholte auch mit einer gemiffen gleichgültigen Bescheibenheit, wer Waffen und Jade von mir haben wolle, solle sie theuer bezahlen. Ich fing an stärker zu geben, und sie kamen immer langfam hinter mich brein: beswegen vermehrte fich meine Furcht; benn ich bachte, vielleicht lägen noch andere vor mir im hinterhalt, so baf sie mich batten in die Mitte nehmen können.

Da ich nun noch ungefähr hundert Schritte von meinem Hause war, fing ich an zu laufen und rief mit lauter Stimme: Waffen, Waffen beraus! man bringt mich um. Sogleich sprangen vier von meinen jungen Leuten mit Spießen aus dem Schlosse, und wollten jenen nach, die man

noch wohl seben konnte. Da bielt ich fie an und sagte laut: Die vier Memmen haben nicht einmal einem einzigen Dann die Beute von taufend Golbaulden abnehmen können, ba mir boch biefer Schat bald ben Arm gerbrach: ben wollen wir nur erst in Sicherheit bringen; bann will ich euch Gefellschaft leiften mit meinem Schwert zu zwei Banben, wobin ibr wollt. Wir gingen binein, verschlossen bas Gelb, und meine jungen Leute beklagten die große Gefahr, in die ich mich begeben hatte, machten mir Borwürfe und fagten: Ihr traut euch felbst zu fehr, mit wir werben euch boch noch einmal zu beweinen haben. Nachbem wir uns lange barüber gestritten hatten, waren meine Widersacher verschwunden. Wir bielten uns nun vergnitgt und fröhlich ans Abendessen und lachten über die sonberbaren Begebenheiten, bie uns bas Glud im Guten und Bofen zusenbet, und nahmen uns bas Bergangene nicht zu Herzen. Es war als wenn es nichts gewesen ware. Zwar fagt man: Du wirst nun lernen ein anbermal kliger febn; aber ich finde ben Spruch nicht richtig, benn was uns begegnet. kommt immer auf eine fo verfcbiedene Weife, wie wir es uns nicht haben einbilden können.

Den folgenden Morgen machte ich sogleich den Ansang mit dem großen Salzsasse, und ließ sowohl an diesem als an andern Werken mit großer Sorgsalt sortarbeiten. Ich hatte viele Gesellen angenommen, Bildhauer und Goldschmiede; es waren Italiäner, Franzosen und Deutsche. Manchemal war eine große Menge beisammen, wenn ich sie gut und tauglich sand; doch ich machte jeglichen Tag mit ihnen eine Beränderung, weil ich nur die besten behielt; diese tried ich sebhaft an, besonders durch mein Beispiel, denn ich hatte eine stärkere Natur als sie. Da wollten einige, von der großen Anstrengung ermildet, sich durch vieles Essen und Trinken wieder herstellen; besonders verschiedene Deutsche, welches die besten Arbeiter waren, zeigten den größten Eiser mir nachzuahmen; allein sie konnten die Arbeit nicht ertragen, so daß sie ihren Fleiß mit dem Leben bezahlen mußten.

Als nun mein filberner Jupiter vorwärts ging, bemerkte ich, daß mir noch Silber genug übrig blieb, und ohne Vorwissen des Rönigs legte ich Hand an ein großes Gefäß mit zwei Handhaben, ungefähr anderthalb Ellen hoch; auch kam mir die Lust an, ein großes Modell zum Jupiter in Erz gießen zu lassen.

Bei diefer neuen Unternehmung, da ich bergleichen felbst noch nicht

gemacht hatte, überlegte ich bie Sache mit einigen alten Barifer Meistern, und fagte ihnen die gange Art, wie man in Italien bei folden Werten zu verfahren pflege. Gie antworteten mir barauf, biefer Weg feb ihnen unbekannt; aber wenn ich sie auf ihre Beise geben ließe, so wollten fie mir bas Bild so schön und glatt gießen, als es jest von Thon sen. Ich machte einen Accord mit ihnen, bamit fie gang bie Sache übernähmen, und über ihre Forderungen versprach ich ihnen noch einige Scudi mehr. Sie legten Band ans Werk, und als ich fab, baf fie auf einem falfchen Wege waren, fing ich die Bufte bes Julius Cafar mit bewaffneter Bruft an, und zwar viel größer als die Natur. Ich arbeitete nach einem kleinen Modell, das ich in Rom nach der herrlichsten Antike gearbeitet batte. Zugleich modellirte ich einen Frauenkopf von berfelben Größe, nach einem außerordentlich schönen Mädchen, das ich zu meiner Lust bei mir batte. 3d nannte biefes Bilbnif Fontainebleau, gleichsam als wenn es bie Nomphe jener Quelle ware, bei welcher ber König sich seinen Lustort ausgewählt batte.

Das Defchen zum Schmelzen bes Erzes war aufs beste gebaut, alles in Ordnung, und unsere brei Formen ausgebramt; ba fagte ich zu ben Leuten: 3ch glaube nicht, daß euer Juviter aut ausfallen wird, benn ihr habt ihm nicht genug Luftröhren von unten gelaffen; die Circulation in euern Formen wird nicht gehörig vor sich geben und ihr werdet eure Zeit verlieren. Das alles murbe in Gegenwart ber Schatzmeister und anderer Evelleute gesprochen, die auf Befehl des Königs mich zu beobachten tamen und alles, was fie faben und borten, Seiner Majestät hinterbringen mußten. Die beiden Alten, welche ben Jupiter gießen wollten, verlangten, man solle mit der ganzen Anstalt inne balten, weil sie nothwendig an meinen Formen etwas verändern mußten; bem auf die Art, wie ich fie eingerichtet habe, seh es nicht möglich, daß ber Guf gerathe, und es ware Schabe, daß fo schöne Arbeit verloren ginge. Als fie Diefes bem Rönig beibringen ließen, antwortete Seine Majeftat, fie follten lieber aufmerten und lernen, als bem Meister Lehren geben; ba brachten fie mit großem Lachen ihr Wert in die Grube, und ich, gang ruhig, ohne Freude ober Berbruf zu beweisen, ftellte meine Formen zu beiben Seiten bes Juviter. Als unfer Metall geschniolzen war, ließen wir es mit bem gröften Bergnügen fliegen; die Form bes Inpiter füllte fich aufs beste. eben fo meine beiben Ropfe: Die Meifter waren froh und ich aufrieben.

baf es besser gegangen mar, als ein beiberseitiges Miftrauen uns batte. vermuthen lassen. Da verlangten sie auf frangösische Weise mit großer Fröhlichkeit zu trinken, und ich gab ihnen febr gerne einen guten Schmaus. Nun verlangten fie zunächst bas Gelb von mir, bas ich ihnen noch zu geben hatte, sowie auch ben versprochenen Ueberschuß. Darauf sagte ich: Ihr habt gelacht, aber ich fürchte, daß ihr noch weinen werbet, benn ich habe überlegt, daß in eure Form weit mehr Masse, als nöthig, geflossen ift; beswegen werbe ich euch weiter fein Gelb geben, bis morgen fruh. Nun fingen die armen Leute meine Worte zu bedenken an, und ohne was weiter zu fagen, gingen fie nach Saufe. Früh Morgens tamen fle ftille, ftille, die Arbeit aus ber Grube zu nehmen, und weil sie zu ber großen Form nicht kommen konnten, ohne querst meine Röpfe berauszunehmen, fo brachten fie biefe hervor: fie waren trefflich gerathen und als man fie aufstellte, hatten fie ein fehr gutes Ansehen. Da fie nun mit vier Arbeitern noch zwei Ellen tiefer gegraben hatten, thaten fie einen großen Schrei, ben ich auf fünfhundert Schritte in meinem Zimmer hörte. 3ch bielt es für ein Zeichen ber Freude und lief herbei; als ich naber tam, fand ich sie an der Grube, wie man diejenigen abbilbet, die in das Grab Christi schauten, bekummert und erschrocken. 3ch troftete mich, als ich meine beiden Röpfe so wohl gerathen erblickte, so migvergnügt ich fibris gens war; fie aber entschulbigten sich und fagten: ba feht unfer Unglid! Ich versette: Euer Glüd war gut genug, aber schlecht euer geringes Batte ich gesehen, wie ihr ben Kern in bie Form brachtet, fo batte ich euch mit einem einzigen Worte belehrt, und eure Figur ware aufs beste gekommen; ich bätte große Ehre und ihr großen Rugen bavon gehabt. Was meine Chre betrifft, bie wird burch biese Röpfe gerettet: aber euch wird weder Ehre noch Gelb zu Theil werden; beswegen lernt ein andermal arbeiten und eure Spake laft bei Seite! Deffenungeachtet empfahlen sie sich mir und fagten, ich habe Recht; wenn ich ihnen aber nicht beiftlinde und sie sollten allen Aufwand und Schaben tragen, so wurden sie und ihre Familien zu Grunde gehen. Darauf antwortete ich, wenn die Schatzmeister des Königs ihnen den Ueberrest noch bezahlen wollten, fo wollte ich ihnen auch mein Berfprechen halten, benn ich batte wohl gesehen, daß sie mit gutem Willen, nach ihrer besten Einsicht gehandelt hatten. hierüber wurden mir die Schatmeister und die Diener bes Rönigs bergestalt gunftig, baf es nicht auszusagen mar: man schrieb

alles Seiner Majestät, und diefer einzig freigebigste König befahl, baß man für mich alles thun follte, was ich nur verlangte.

# Sechstes Capitel.

Der Autor wird vom König aus eigener Bewegung naturalifirt und mit bem Schlof, worin er wohnt, Alein-Rello genannt, belieben. — Der König besucht ihn zum anbernmal, begleitet von Mabame b'Eftampes, und bestellt treffliche Zierrathen für bie Quelle En Kontainebleau. — Auf diesen Besehl verfertigt er zwei schöne Modelle, und zeigt sie Seiner Majestat. — Beschreibung bieser Berzierung. — Merkwürdige Unterrebung mit bem Könige bei dieser Gelegenheit. — Mabame b'Estampes findet sich beleibigt, daß der Autor sich nicht um ihren Einfluß bekümmert. — Um sich bei ihr wieder in Gunst zu sehn, will er ihr aufwarten und ihr ein Gesäh von Silber schenken; aber er wird nicht vorgelaffen. — Er überdringt es dem Cardinal von Lothringen. — Der Autor verwickelt sich selbst in große Berlegenheit, indem er einen Begünstigten der Madame d'Estampes, der im Schlöschen Lein-Rello eine Bohnung bezogen, herauswirst. — Sie versucht ihm die Gunst des Königs zu entziehen; aber der Dauphin spricht zu seinem Versucht!

Bu berfelben Zeit tam ber bewundernswürdige, tapfere Berr Beter Strozzi an den Hof, und erinnerte die Briefe seiner Naturalisation. Der König ließ solche sogleich aussertigen und sagte: Lakt fie auch zugleich für Benvenuto schreiben, bringt fie ibm in sein Saus und nehmt ibm nichts bafür ab. Den großen Strozzi tofteten bie seinigen einige bunbert Ducaten, Die meinigen brachte einer ber ersten Secretare, ber Berr Anton Maçon bieß. Diefer Ebelmann überreichte mir bas Document mit außerorbentlichen Onabenbezeigungen von Seiten Seiner Dajeftat und sagte: Dieses verehrt euch ber König, bamit ihr mit besto mehrerer Lust ihm bienen möget; durch bieses Document seyd ihr naturalisirt. Er erzählte mir, baf nur nach langer Zeit und nur als eine besondere Gunft Berr Beter Strozzi ein gleiches erhalten habe, baf ber Ronig mir biefes ans eigener Bewegung schicke, und bag eine solche Gnabe in biesem Reiche merhort sep. Darauf erwiederte ich eine umftandliche Dankfagung gegen ben Rönig, bat aber sobann gebachten Secretar, mir zu sagen, was bann endlich ein folder Naturalisationsbrief zu bebeuten babe? Dieser Mann, ber voller Renntnig und Anmuth war und gut italianisch sprach, lachte zwerft lant, bann nahm er feinen Ernft wieber an und fagte au mir auf italianifch, mas es zu bedeuten babe, baf es eine ber gröften Wilrben fev. die man einem Fremben geben tonne, und bag es gang was anderes beife, als jum venetianifden Ebelmann erhaben ju werben. Diefes alles erzählte er bem Ronig, ber auch nicht wenig lachte und alebann fprach.

Nun soll er erst ersahren, warum ich ihm diese Briefe geschickt habe. Geht und macht ihn sogleich zum Herrn von Klein-Nello, dem Schlosse, das er besitzt; denn es ist mein Eigenthum, da wird er eher begreifen, welch ein Bortheil es sen, naturalisirt zu werden! Nun kam ein anderer Abgevordneter mit gedachtem Geschenke, dem ich dagegen ein Gratial geben wollte, der es aber ausschlug; denn der König habe es so besohlen. Beide Briefe, sowohl der Naturalisation als des Geschenkes, das mir der König mit dem Schlosse machte, nahm ich mit, als ich nach Italien zurückzing, und wo ich auch sehn und mein Leben endigen werde, sollen sie immer bei mir bleiben.

Nun wende ich mich wieder zu ber übrigen Geschichte meines Lebens und meiner Arbeiten. Alles Angefangene ging gleichen Schrittes fort, ber Jupiter von Silber, bas golbene Salzgefäß, bas große Befaß von Silber und die zwei Köpfe von Erz; auch schickte ich mich an, das Fußgestell zum Jupiter aus Erz zu gießen, aufs reichste verziert. Ich stellte baran ben Raub bes Ganymebes, nicht weniger Leba mit ihrem Schwane vor, und beibe halberhobene Arbeiten gelangen aufs beste. Zugleich machte ich ein anderes Fuggestell, um die Statue ber Juno barauf ju setzen; benn ich bachte biese sogleich anzufangen, sobald mir ber Rönig Silber bazu aushändigen liefe. Schon mar ber filberne Jupiter und bas goldene Salgfaß zusammengesett, bas silberne Gefäß weit vorwärts und bie beiben Röpfe von Erz schon geendigt; kleine Arbeiten hatte ich für den Cardinal Ferrara gemacht, und ein reichgearbeitetes kleines Gefäß, welches ich Madame D'Estampes ichenken wollte. Sodann hatte ich für viele italianische Berren, als für Beter Strozzi, für die Grafen von Anguillara, Bitigliano, Dis randola und andere, mehrere Werfe verfertigt.

Endlich als mein großer König nach Paris zurückkam, besuchte er mich den dritten Tag in meiner Wohnung, mit einer Menge des größten Abels seines Hoses; er verwunderte sich über so viele Werke, die ich vor mir hatte, und die schon so weit waren; seine Madame d'Estampes war bei ihm, und sie singen an von Fontainebleau zu sprechen. Sie sagten, Seine Majestät solle mich etwas zur Zierde dieses Lustortes arbeiten lassen. Der König versetze, das seh wohl gesprochen, und er wolle sich sogleich entschließen. Darauf wendete er sich zu mir und fragte mich, was ich wohl, um jene schöne Quelle zu zieren, ersinden würde? Ich brachte darauf einige meiner Einfälle vor, und der König sagte auch seine Gedanken. Dann fügte er hinzu, er wolle auf vierzehn dis zwanzig Tage

eine Reise nach Saint Germain en Lape machen, bas zwölf Meilen von Paris lag: in der Zeit sollte ich ein Modell für seine schöne Quelle sertigen, so reich an Ersindungen, als es mir möglich seh, denn dieser Ort seh die größte Lust, die er in seinem Reiche habe; deswegen besehle und wünsche er, daß- ich mein Möglichstes thun möge, um etwas Schönes hervorzubringen. Und ich versprach es.

Der König betrachtete die vielen Sachen noch einmal, und sagte zu Mabame d'Estampes: Ich habe niemand von dieser Prosession gesehen, der mir besser gefallen hätte, und der mehr verdiente besohnt zu werden, als dieser. Wir müssen sichen ihn festzuhalten: er verzehrt viel Geld, ist ein guter Geselle, und arbeitet genug. Wir müssen auch seiner gedenken, um so mehr, Madame, als er niemals, er mochte zu mir oder ich hierher kommen, mir auch nur das geringste abgesordert hat; man sieht wohl, sein Gemüth ist ganz auf die Arbeit gerichtet, und wir müssen ihm bald etwas zu gute thun, damit wir ihn nicht versieren. Madame d'Estampes sagte: Ich will euch an ihn erinnern. So gingen sie weg, und ich arbeitete mit großem Fleisse an meinen angesangenen Werken. Auch begann ich das Modell zum Brunnen, und brachte es mit Eiser vorwärts.

In Zeit von auberthalb Monaten tam ber König nach Baris gurud. und ich, ber ich Tag und Nacht gearbeitet hatte, machte ihm meine Aufwartung, und brachte das Modell mit, fo fauber ausgeführt, daß man alles klärlich verstehen konnte. Schon waren die Teufeleien zwischen ihm und bem Kaiser wieder angegangen, so daß ich ihn sehr verwirrt antraf, boch sprach ich mit dem Cardinal Ferrara, und sagte zu ihm, daß ich gemiffe Modelle bei mir habe, die mir von Seiner Majeftat aufgetragen worden; ich bat ihn, wenn er einen Augenblick fände, ein Wort barüber fallen zu laffen, es boch ja zu thun, weil ich überzeugt fen, ber Rönig wurde viel Bergnugen baran finden, wenn ich fie ihm vorstellen konnte. Der Cardinal that's und sogleich kam ber König bahin, wo ich mich mit ben Modellen befand. Erst hatte ich bas Modell zu einem Bortal bes Schloffes Fontainebleau gemacht, wobei ich so wenig als möglich die Anlage bes gegenwärtigen zu verändern dachte. Es war nach ihrer französischen Manier groß und boch zwergenmäßig, seine Proportion wenig über ein Biereck und oben brüber ein halbes Rund, gedrückt, nach Art eines Korbhenkels. In diese Deffnung verlangte der König eine Figur, welche die Nymphe ber Quelle vorstellen sollte. Run gab ich zuerst bem obern Theil ein fones Berhältnif, zeichnete einen reinen Balbeirtel barein, und machte gefällige Borfprunge an ben Seiten. Dem untern Theile gab ich einen Sodel und Besims, und weil wegen dieser Theile und Blieber an ber Seite ein paar Saulen erforderlich schienen, machte ich anftatt berfelben ein paar Sathren, höher als halb erhoben. Der eine fcbien mit ber Sand bas Bebalt zu tragen, und hielt im andern Arm einen großen Stab; fein Gesicht war muthig und wild und konnte bem Anschauenden Furcht einjagen; ber zweite batte eine abnliche Stellung, boch waren ber Ropf und einige Rebenumstände abgeandert; er hielt eine Geißel in der Hand mit brei Rugeln, die an eben so viel Retten fest bingen. Diese Figuren batten fonst nichts vom Sathr, als ein Baar fleine Borner und etwas Ziegenmäßiges im Gesichte; bas übrige war alles menschliche Gestalt. In bem halben Rund hatte ich eine weibliche Figur in angenehm liegender Stellung abgebildet; diese legte den linken Arm über den Hals eines hirsches; fo hatte es ber König verlangt. Auf einer Seite hatte ich Rebe, wilbe Schweine und anderes Wildbret vorgestellt, wie foldes ber icone Balb, wo ber Brunnen entspringt, in großer Menge ernährt; auf ber anbern Seite fah man Doggen und Windhunde, um bas Bergnugen ber Jagb abzubilden. Diefes Werk hatte ich in ein Biereck eingeschloffen und in die beiben Eden, über bem halben Rund, zwei Siegesgöttinnen von halberhobener Arbeit angebracht, mit kleinen Fackeln in ber Sand, nach bem Gebrauch ber Alten. Noch hatte ich über bas obere Biereck einen Salamanber abgebilbet, als bes Königs eigenes Sinnbilb, mit verschiebenen angenehmen Zierrathen, wie sie fich zum Werke schickten, bas eigentlich ber jonischen Ordnung sich näherte.

Als der König das Modell sah, machte es ihn gleich vergnügt und zerstreute ihn von dem verdrießlichen Gespräch, das er einige Stunden gesührt hatte. Als ich ihn auf diese Weise in guter Laune sah, deckte ich das andere Modell auf, das er wohl nicht erwartete; denn er dachte schon in der ersten Arbeit genug gesehen zu haben. Das andere Modell war größer als zwei Ellen, und ich hatte einen Brunnen in vollsommenem Viereck vorgestellt; umher waren die schönsten Treppen, die einander durchschnitten, eine Art wie man sie niemals in Frankreich und selten in Italien gesehen hatte. In der Mitte war ein Fußgestell, ein wenig höher als das Gesäß des Brunnens, darauf eine nackte Figur von großer Anmuth stand; sie hielt mit der rechten Hand eine zerbrochene Lanze in die Höhe, die linke lag auf dem Griff eines Schwertes von der schönsten Form; die Figur

ruhte auf dem linken Fuß, den rechten setzte sie auf einen Helm, der so reich als möglich gearbeitet war. Auf den vier Eden des Brunnens hatte ich sübende Figuren vorgestellt, eine jede mit angenehmen Sinnbildern. Da fragte der König, was das für eine schöne Ersindung seh, die ich ihm gemacht hade. Alles was ich am Thore vorgestellt, seh ihm versständlich, aber das größere Modell, so schön es ihm vorkomme, wisse er nicht auszulegen, und ihm seh wohl bekannt, daß ich nicht, wie manche unverständige Künstler, zu Werke gehe, die, wenn sie auch allenfalls etwas mit einiger Annuth zu machen verstünden, dennoch ihren Borstellungen keine Bedeutung zu geben wüßten.

Darauf nahm ich mich zusammen; bem ba meine Arbeit bem König gefallen hatte, fo wollte ich, es follte ihm auch meine Rede angenehm fenn, und fagte bekhalb zu ihm: Beilige Majestät! biefe ganze Keine Arbeit ist sehr genau nach kleinen Fufen gemeffen, so bak, wenn sie ausgeführt wird, sie eben auch im Großen die gefällige Wirkung thun wird; bie mittelste Figur foll vierundfünfzig Fuß boch werben. hier gab ber König ein Zeichen großer Berwunderung von sich. Sie ist, fuhr ich fort, bestimmt ben Rriegsgott vorzustellen; biefe vier übrigen Figuren ftellen bie Runfte vor, an benen fich Em. Majestät ergötzt und bie bei Em. Majestät alle Unterftützung finden. Diese zur Rechten ist bie Wissenschaft ber Biffenschaften: bier ift bas Sinnbild, woran man die Bbilosophie erkennt, und alle bie Eigenschaften, welche fie begleiten; bie andere Figur stellt die bilbenden Runfte vor, nämlich Bilbhauerfunft, Malerei und Bautunft; die britte ist die Musit, welche sich gerne zu jenen Kunften und Wiffenschaften gefellt; aber bie lette, welche so angenehm und gutig aussieht, stellt die Freigebigkeit vor, weil ohne diese keines jener verwundersamen Talente ausgelibt werben fann. Die Figur in ber Mitte foll Ew. Majestät selbst abbilden, denn Ihr seyd der Kriegsgott und der einzige Tapfere in ber Belt, und Gure Tapferfeit wendet 3hr, gerecht und fromm, jur Erhaltung Gures Ruhmes an.

Raum hatte ber König so viel Gebuld mich ausreden zu laffen, als er mit lauter Stimme sprach: Wahrlich, in dir habe ich einen Mann nach meinem Herzen gesunden! Er rief die Schatzweister und befahl, sie sollten mir geben, was ich bedürfte, der Aufwand möchte so groß sedn, als er nur wollte. Dann schlug er mir mit der Hand auf die Schulter und sagte: Mon ami (bas heißt: Mein Freund), ich weiß nicht, wer das

größte Bergnügen haben mag, ein Fürst, ber einen Mann nach seinem Herzen gesunden hat, oder ein Künstler, der einen Fürsten sindet, von dem er alle Bequemlichkeit erwarten kann, seine großen und schönen Gedanken auszussühren. Ich versetzte darauf: wenn ich der seh, den er meine, so seh mein Glück immer das größte. Darauf versetzte er: Wir wollen sagen, es seh gleich.

Ich ging mit großer Freudigkeit fort und machte mich an meine Arbeit. Unglücklicherweise erinnerte mich niemand, daß ich eben diese Ko-mödie mit Madame d'Estampes hätte spielen sollen. Diese hörte alles, was vorgefallen war, Abends aus dem Munde des Königs, und darüber erzeugte sich so eine giftige Wuth in ihrem Busen, daß sie verdrießlich sagte: Hätte mir Benvenuto seine schönen Arbeiten gezeigt, so hätte ich wohl auch Gelegenheit gesunden seiner zu benken. Der König wollte mich entschuldigen, aber es half nichts.

Das hörte ich erst vierzehn Tage barauf, als sie nach einer Reise burch die Normandie wieder nach Saint Germain en Lape zurückgekehrt war. Ich nahm das schönste Gefäßchen, das ich auf ihr Berlangen gemacht hatte, und dachte, wenn ich es ihr schenkte, könne ich ihre Gunst wieder erlangen. Ich zeigte es einer ihrer Rammerfrauen und sagte derselben, daß ich es als Geschenk drächte; diese begegnete mir mit unglaublicher Freundlichkeit und versprach mir, ihrer Frau ein Wort zu sagen, die noch nicht angekleidet seh, und ich würde sodann gewiß eingelassen werden. Sie sagte auch alles ihrer Dame, die verdrießlich antwortete: Sage ihm, er soll warten! Da ich das vernahm, hüllte ich mich in Geduld, welches mir äußerst schwer ankam; und so wartete ich, dis sie zur Tasel ging.

Weil es nun schon spät war, machte mich der Hunger so toll, daß ich nicht mehr widerstehen konnte. Ich verwünschte sie von Herzen und eilte fort, dem Cardinal von Lothringen aufzuwarten, dem ich das Gesäß verehrte und ihn bloß bat, mich in der Gnade des Königs zu erhalten. Darauf antwortete er, es seh das nicht nöthig, und wenn es nöthig wäre, so wollte er es gerne thun. Dann rief er seinen Schapmeister und sagte ihm etwas ins Ohr. Der Schapmeister wartete, dis ich vom Cardinal wegging; dann sagte er zu mir: Benvenuto, kommt! ich will euch einen Becher guten Weines geben. Weil ich nicht wußte, daß er damit was anders sagen wollte, versetzte ich: Last mich um Himmels willen einen



Becher Bem trinken mit geo: nin en Stickten Broi bugit Wurmaibt, ich weerbe nimmaching, verm en pave biegen Webrgen von acht tior bie jetzt nichtern an ber Epire ver Dlavann d'Champer gefanten, um the bas ichine vernolbet: Gefaf at twenter. Sa lief tie alles omenfagen, aber fie, um mit zu guaten, lief mit miniet untworten, ich folle warten. mm fimme be Omiger bagie unt meine brage woller inn ausgeben. Gett hat mm gewelt, das ni vas Wer' meme: Ervei: einen Drump identen follte, der er wert megt verbien: Ei nen: mit mit en mentg. m frinken: benn bei die etwas woierija bu , je if une bei hanger ber geficht ichmerzing, baf in un der Siele umjaten tomite um mn Niefe bieje Worte vervororage, war vortreftlicher Wen ericha nen unt fonft non en angeneomet syrnottiet, je bas in mid collis wieder berfielte . mit da meine Levensgetter wiederlaufer , vergang auch bei Merger.

Darnach überreichte unt der Schahmeitter handert Goldhalden, die eins für allemat nicht annehmen wollte. Er gung, dem Europial meine Weigerung zu himerodungen, der this thath, andehalf une ihm fagte, er solle nur das Geit unt Gewalt unsprungen, oder ihn nicht wor die Angen tonnnen. Der Schahmeitier tehere erzum dand und sagte, sie arz habe den Cardina, ihr noch nammer andehehrlich, am to ich noch minner ein wenig Witcerstant westere, sie sagte er nich nich leohal tem Berdruß, er wirde nur das Geit um Gewalt aufnörtigen. Darauf nahm ind das Geit, unt als ich bem Cardinal despatt daulen nollte, ließ er mir durch einen seiner Secretäre sagen, er wirde zu seber Zeit gerne etwas zu meinen: Bergnügen than. Ich tehrte noch seitigen Allent nach Paris zurück. Der konig ersuhr die ganze Sache unt plagte Wiadame d'Estampes scheren darüber, die nur desphalt noch zistiger gegen mich wart und mich in große Lebensgesahr sesse, wie ich un seinem Set erzählen werde.

Nun nuß ich aber auch ber Freundschaft eines trefftuchen, liebevollen, geselligen und wadern Mannes gebeuten, wie ich viel ober hätte thun sollen; biefes war Herr Guido Guidi, ein sehr geschickter Arzt und floren tinischer Ebelmann. Bei bem Aufzeichnen ber mancherlei Begebenheiten, bie mir ein unglinstiges Geschick in ben Weg legte, habe ich seiner zu er wähnen unterlassen, benn ich bachte, wenn ich ihn immer im Herzen hätte, so wäre es hinreichenb; ba ich aber wohl sehe, bag mein Leben ohne ihn



nicht vollständig beschrieben werden kann, so will ich hier zwischen meinen sonderbaren Begebenheiten auch von ihm reben, daß, wie er mir damals Trost und hälfe war, auch hier sein Andenken ausbewahrt werde.

Als berfelbe nach Baris kam und ich ihn hatte kennen lernen, nahm ich ihn in mein Castell und gab ihm freie Wohnung, ba wir benn mehrere Jahre mit einander vergnigt zubrachten. Auch tam der Bischof von Bavia, Monfignor de Roffi, Sohn bes Grafen San Secondo; biefen herrn nahm ich aus bem Gafthofe und gab ihm gleichfalls in meinem Schlosse freie Wohnung, wo er und seine Diener und Bferbe mehrere Monate gut bewirthet wurden. Auch nahm ich Herrn Ludwig Alamanni mit seinen Sohnen einige Monate zu mir, und bankte Gott für die Gnabe, bak ich großen und talentreichen Römern einigermaßen gefällig fenn konnte. Mit Herrn Guido Guidi dauerte meine Freundschaft so lange, als ich in Baris war, und wir rühmten unter einander oft das Glud, daß jeder in seiner Runft auf Rosten eines so großen und wundernswürdigen Fürsten feine Talente vermehren konnte: benn ich kann wahrhaft sagen, was ich auch feb. und mas ich Gutes und Schones gewirft babe, baran mar biefer außerorbentliche König allein Urfache; bestwegen ergreife ich wieber ben Kaben, von ihm und von den großen Werten zu fprechen, die ich für ihn gearbeitet habe.

Es war in meinem Castell auch ein Ballsviel, von dem ich manchen Nuten zog, indem ich diese Uebung verstattete. Es waren auch dabei einige kleine Zimmer, worin verschiedene Menschen wohnten, barunter ein geschickter Buchbrucker. Diefer hatte fast seinen ganzen Laben in meinem Schlosse und drudte Berrn Guido's erftes schönes Buch über Die Medicin; ba ich mich aber seiner Wohnung bedienen wollte, schickte ich ihn fort, jedoch nicht ohne Schwierigkeit. Auch wohnte babei ein Salveterfabricant, und als ich beffen Wohnung für einige meiner guten beutschen Arbeiter verlangte, wollte er nicht ausziehen. Ich hatte ihm etlichemal febr gelaffen gesagt, er folle meine Zimmer raumen, bem ich brauchte fie für meine Arbeiter zum Dienste bes Königs. Je bemittbiger ich sprach, besto fühner und ftolger antwortete mir die Bestie. Bulest gab ich ihm brei Tage Beit, worüber er lachte und sagte, in brei Jahren wollte er baran zu benken anfangen. 3ch wußte zwar nicht, bag biefer Mann Zutritt zu Madame d'Estampes hatte; aber ich war überhaupt seit jenen Banbeln mit biefer Dame etwas vorsichtiger geworben, fonst hatte ich ihn gleich fortgejagt. Nun hatte ich die drei Tage Geduld. Wie sie sworbei waren, sagte ich weiter nichts, sondern bewassnete meine deutschen, italiänischen und französischen Arbeiter und nahm noch die vielen Handlanger dazu, die ich hatte, und in kurzer Zeit riß ich das ganze Haus nieder und wars seine Sachen zum Castell hinaus. Zu diesem in etwas strengem Versahren bewegten mich seine unverschämten Worte, denn er hatte gesagt: es möchte wohl kein Italiäner so kühn sehn, ihm nur einen Span vom Orte zu rücken. Nachdem nun die Sache geschehen war und er herbeilief, sagte ich zu ihm: Ich din der geringste Italiäner und habe dir noch nichts angethan, wozu ich doch große Lust hätte, und was du ersahren sollst, wenn du nur ein Wörtchen sprichst! So sagte ich zu ihm mit vielen andern schimpslichen Worten.

Erstaunt und erschrocken machte dieser Mann seine Sachen so gut zusammen als er komte, lief sogleich zu Madame d'Estampes und malte ihr eine Hölle vor, und diese, meine Hauptseindin, schilderte mit ihrer außerordentlichen Beredtsamkeit die Begebenheit dem König. Dieser war, wie man mich versichert hat, im Begriff, äußerst gegen mich aufgebracht zu werden und strenge zu versügen; aber Heinrich, der Dauphin, setziger König von Frankreich, war von jener kühnen Frau beleidigt worden, deßeleichen die Königin von Navarra, Schwester des Königs; diese beiden standen mir mit so vielem Ernste bei, daß der König zuletzt die Sache ins Lächerliche wendete, und so entkam ich mit der Hülse Gottes einem großen Uebel.

# Siebentes Capitel.

Mabame b'Eftampes muntert ben Maler Primaticcio, sonft Bologna genannt, auf, burch Betteifer ben Autor zu qualen. — Er wird in einen verbrießlichen Proces verwicklt mit einer Berson, bie er aus Klein. Rello geworfen. — Beschreibung ber frangofischen Gerichtshöfe. — Der Berfaffer, burch biese Berfolgungen und burch bie Abvocatenkniffe aufs außerfte gebracht, verwundet die Gegenhartet und bringt fle baburch zum Schweigen. — Nachricht von seinen vier Gesellen und feiner Magb Katharine. — Ein heuchlerischer Geselle betrügt ben Meifter und halt's mit Katharinen. — Der Dleister ertappt fie auf ber That, und jagt Katharinen mit ihrer Mutter aus bem Sause. — Sie verklagen ihn wegen unnatürlicher Befriedigung. — Dem Autor wird's bange. — Nach. bem er sich gesaft und sich kühnlich bargestellt, versicht er seine eigene Sache und wird ehrenvoll entlassen.

Run hatte ich freilich mit einem andern Manne benfelben Fall, wobei ich aber bas haus nicht ruinirte, sonbern ihm nur seine Sachen hinauswarf. Bei dieser Gelegenheit war Madame d'Estampes so kühn dem Könige zu sagen: Ich denke, dieser Teusel wird euch einmal Paris umskehren. Darauf antwortete der König erzürnt: Er thut wohl, sich gegen jene Canaillen zu vertheidigen, die ihn an meinem Dienst verhindern wollen. Durch dergleichen Borfälle wuchs die Raserei dieses grausamen Weibes immer mehr. Sie rief einen Waler zu sich, der in Fontainebleau wohnte, wo der König sich immer aushielt; es war ein Italiäner und Bologneser und ward gewöhnlich nur Bologna genannt, doch hieß er eigentlich Franz Primaticcio. Zu diesem sagte Madame d'Estampes, er solle von dem König die Arbeit verlangen, welche Seine Majestät mir zugedacht habe; sie wolle ihm mit ihrer ganzen Gewalt beistehen. Und so wurden sie einig.

Als Bologna diese Arbeit schon so gut als gewiß vor sich sah, erfreute er sich über die Maßen, ob es gleich seine Prosession nicht war, sondern er nur, da er gut zeichnete, einige Arbeiter an sich gezogen hatte, die von unserm florentinischen Maler Rosso gebildet worden. Dieser wirklich sehr geschickte Kimstler war schon todt, und was Bologna Gutes hatte, war aus der verwundernswürdigen Manier seines Borgängers genommen.

Nun brachten sie Tag und Nacht dem König ihre künstlichen Argumente vor; bald lag ihm Madame, bald Bologna in den Ohren. Wodurch aber eigentlich zulest der König bewogen wurde, war die Geschicklichkeit, mit der sie einstimmig und wiederholt zu ihm sagten: Ew. Majestät will, daß Benvenuto zwölf Statuen von Silber machen soll, und er hat noch nicht eine vollendet. Berwickelt Ihr ihn in ein so großes Unternehmen, so beraubt Ihr Euch aller übrigen Arbeiten, welche Ihr so sehr zu sehen wünscht. Hundert der geschickten Künstler könnten nicht so große Werke vollenden, als dieser wackere Mann begonnen hat, er ist voll vom besten Willen zu arbeiten; aber eben weil er so viel unternimmt, werden Ew. Majestät ihn und die Arbeit verlieren. Durch solche und ähnliche Worte ließ der König sich bewegen in ihr Begehren zu willigen, und hatte weder eine Zeichnung, noch ein Modell zur Arbeit von Bologna's Hand gesehen.

In berfelbigen Zeit erregte jener zweite Einwohner, ben ich aus meinem Schloffe vertrieben hatte, einen Proces gegen mich, indem er be-hauptete, ich habe ihm zu jener Beit, als ich ihn herauswarf, viele feiner

Sachen gestohlen. Dieser Proces machte mir bas größte Leiben und nahm mir so viel Zeit, daß ich mich öfters beinahe ber Berzweiflung ergeben hätte und auf und davon gegangen ware.

Sie haben die Gewohnheit in Frankreich, daß sie einen Proces für ein Capital halten, sie mögen ihn nun mit einem Fremden oder mit einer andern Person anfangen, von der sie merken, daß sie nicht ganz mit dem Gang ihrer Rechtsstreite bekannt ist. Sobald sie nun sich einigermaßen im Bortheil sehen, sinden sie Gelegenheit den Proces zu verkaufen, ja manchemal hat man sie als Mitgift den Töchtern mitgegeben, wenn sie Männer heiratheten, die ein Handwerk daraus machen Processe zu kaufen.

Ferner haben sie noch eine andere häfliche Gewohnheit. Der größte Theil der Leute in der Normandie nämlich treibt es als ein Gewerb, daß fie falfc Beugnif geben, so baf biejenigen, bie einen Brocef faufen, so= gleich vier ober feche Bengen, nach Bedürfnig, abrichten. Weiß nun ber Gegentheil nicht baffelbe zu thun, indem die Gewohnheit ihm nicht bekannt ift, so hat er gleich ein Urtheil gegen sich. Mir begegnete beides, und indem ich die Sache für schändlich hielt, erschien ich in bem großen Saale zu Paris, um meine Gründe selbst vorzubringen. Da sah ich ben Richter, einen Civillieutenant des Königs, erhoben auf einem großen Richterstuhle; biefer Mann war groß, ftart und bid, und von bem finfterften Unsehen. Bu seiner einen Seite standen viele Leute, zur andern Procuratoren und Advocaten, fammtlich in Ordnung, zur Rechten und zur Linken; einige traten auf und brachten ihm eine Sache vor. Die Abvocaten, Die auf ber Seite standen, redeten manchmal alle zusammen, und ich war höchst verwundert, daß biefer feltene Mann, der ein mahrhaft Plutonisches Ansehen hatte, mit merklicher Bebarbe balb biefem, balb jenem zuhörte und gehörig antwortete, und weil ich immer gern alle Arten von Geschicklichkeiten gefehen und genoffen habe, so schien mir diefer Mann so wunder= fam, daß ich für vieles seinen Anblid nicht hingegeben batte.

Der Saal war sehr groß und voller Menschen, daher war man besorgt niemand herein zu lassen, als wer darin zu thun hatte; die Thüre war verschlossen und es stand Wache dabei. Nun geschah es manchmal, daß die Wache einigen Personen widerstand, die sie nicht hereinlassen wollte, und durch ihren Lärm dem seltenen Richter beschwerlich ward, welcher äußerst zornig auf die Wache schimpfte. Dieser Fall kam östers vor, und ich merkte besonders auf die Worte des Richters bei dieser Gelegenheit.

Als nun einmal zwei Ebelleute bloß als Zuschauer hereindringen wollten, that ihnen jener Thürhüter den stärkten Widerftand. Da sah der Richter hin und rief: Stille, stille! Satan, fort, stille! und zwar klingen diese Worte im Französischen folgendermaßen: Paix, paix, Satan, allez, paix. Ich, der ich die französische Sprache sehr wohl gelernt hatte, erinnerte mich bei diesem Spruche eines Ausdrucks, welchen Dante gebraucht, als er mit Birgil, seinem Meister, in die Thore der Hölle tritt; und ich verstand nun den dumkeln Bers, denn Dante war mit Giotto, dem Maler, in Frankreich und am längsten in Paris gewesen, und wahrscheinlich hat er auch diesen Ort, den man wohl eine Hölle nennen kann, besucht, und hat diesen hier gewöhnlichen Ausdruck, da er gut Französisch verstand, auch in seinem Gedichte angebracht. Nun schien es mir sonderbar, daß man diese Stelle niemals verstanden hat. Wie ihn denn überhaupt seine Ausleger wohl manches sagen lassen, was er weder gedacht noch geträumt hat.

Daß ich nun wieder von meinen Angelegenheiten spreche, so wurde nur durch die Kunst dieser Abvocaten mehr als ein ungünstiges Urtheil gegeben. Als ich nun keine Mittel sah mir weiter zu helsen, nahm ich meine Zuslucht zu einem großen Dolche, den ich besaß; denn ich liebte von jeher schöne Waffen zu haben. Nun griff ich zuerst den Principal au, der einen so ungerechten Proceß gegen mich angesangen hatte, und indem ich mich hütete ihn zu ermorden, gab ich ihm so viel Stiche auf Arme und Schenkel, daß ich ihn des Gebrauchs beider Beine beraubte. Alsbann suchte ich den andern auf, der den Proceß gesauft hatte, und auch den tras ich so, daß er die Klage nicht weiter fortsetzte; und dasstie ich Gott, wie für jede andere Wohlthat, und hosste dann doch nun eine Zeit lang in Ruhe zu bleiben.

Da sagte ich meinen Hausgesellen, besonders den Italiänern, jeder solle um Gotteswillen sich zu seiner Arbeit halten und mir einige Zeit aufs beste beistehen, damit ich nur so bald als möglich die angesangenen Werke zu Stande brächte; alsdann wollte ich nach Italien zurücksehren, denn die Schelmstreiche der Franzosen wären mir unerträglich. Und sollte ja der gute König einmal auf mich erzürnt werden, so könnte mir es sehr übel gehen, da ich zu meiner Vertheidigung doch manche solcher Handlungen vorgenommen habe.

Unter ben Italianern, welche ich bei mir hatte, war ber erste und

liebste Ascanio, aus bem neapolitanischen Städtchen Tagliacozzo; ber andere, Baul, ein Römer von fehr geringer Geburt, man tannte seinen Bater nicht; diese hatte ich schon in Rom bei mir gehabt und sie mit nach Frankreich gebracht. Dann war noch ein anderer Römer, ber gleichfalls Baul bieß, ausbrudlich mich aufzusuchen nach Paris gekommen. Sein Bater mar ein armer Ebelmann, aus bem Saufe ber Macaroni; biefer verftand nicht viel von der Kunft, hielt sich aber äußerst brav in ben Baffen. Ferner arbeitete ein Farrareser bei mir, mit Namen Bartholomaus Chioccia. sobann ein anderer, ein Florentiner, ber Baul Miccieri biefi. Gin Bruber von diesem, mit dem Zunamen Gatta, war trefflich in der Feber, nur hatte er ein wenig zu viel ausgegeben, als er die handlung bes Thomas Guadagni, eines sehr reichen Raufmanns, führte. Gatta richtete mir gewisse Bucher ein, in benen ich die Rechnung bes großen allerchriftlichsten Könias und anderer, für die ich Arbeit unternahm, einzuzeichnen pflegte. Run führte gedachter Baul Miccieri, nach Art und Weise seines Bruders. meine Bucher fort, und ich gab ihm bafür eine fehr gute Befoldung, fo schien er mir auch ein gutartiger Jüngling; benn ich sah ihn immer sehr andächtig, und da ich ihn bald Bfalmen, bald ben Rosenkranz nurmeln borte, fo verfprach ich mir viel von feiner verstellten Gute.

3ch rief ihn bei Seite und fagte ju ihm: Baul, liebster Bruber, bu fiehst, wie gut bu bei mir stehst, nnd weißt, dag du sonst keine Aussicht hattest, auch bist du ein Landsmann und ich vertraue dir, besonders weil ich sehe, bu bist andächtig und beobachtest die Gebräuche ber Religion; das gefällt mir fehr mohl, und ich vertraue dir mehr als allen andern. Defrwegen bitte ich bich, forge mir vor allem fur biefe beiben ersten Dinge, bamit ich keinen Berbruft babe. Zuvörderst gieb wohl auf meine Sachen Acht, baf mir nichts entwendet wird, und du felbst rühre mir nichts an; bann habe ich ba bas arme Mädchen, die Katharine, die ich besonbers wegen meiner Kunft bei mir habe; benn ohne sie konnte ich nichts vollbringen. Run habe ich freilich, weil ich ein Mensch bin, auch sinnliche Bergnugungen mit ihr gepflogen, und es könnte geschehen, daß fie mir ein Rind von einem andern brachte, und mir einen Schimpf anthate, ben ich nicht ertragen würde. Ware jemand in meinem Saufe fühn genug, bergleichen zu unternehmen, so glaube ich gewiß, ich würde bas eine wie bas andere tobtschlagen; bestwegen bitte ich bich, Bruber, ftebe mir bei, und wenn bu irgend etwas bemertft, so entbede mir's, benn ich schicke fie, bie Mutter und ihren Verführer an Galgen; deswegen nimm bich vor allem selbst in Acht!

Da machte der Schelm das Zeichen des Kreuzes, daß es ihm vom Kopf dis zu den Füßen reichte, und sagte: Gebenedeiter Jesus! Gott bewahre mich, daß ich an so was denken sollte, denn ich bekümmere mich um dergleichen Zeug nicht. Und glaubt ihr denn, daß ich die große Wohlthat verkenne, die ich bei euch genieße? Diese Worte sagte er auf eine einsache und liebevolle Weise, so daß ich sie ihm buchstäblich glaubte.

Zwei Tage hernach, an einem Sonntage, hatte herr Matthäus bel Rasaro, auch ein Italianer, ein Diener bes Königs und ein trefflicher Mann in meiner Kunst, mich und einige meiner Gesellen in einen Garten eingelaben; es war mir angenehm, mich nach jenen verdrießlichen Processen ein wenig zu erholen, und ich sagte zu Paul, er solle auch mit mir gehen.

Diefer Mensch fagte zu mir: Wahrhaftig, es ware ein großer Fehler, das Haus so allein zu laffen! Seht, wie viel Gold, Silber und Juwelen barin find, und ba wir une in einer Stadt von Spithuben befinden, so muß man Tag wie Nacht Wache halten. Ich will einige Gebete verrichten, indem ich das Haus bewahre; geht nur ruhig und macht euch einen guten Tag! ein andermal mag ein anderer diesen Dienst thun. Nun ging ich mit beruhigtem Gemuth mit Baul, Ascanio und Chioccia, mich in gedachtem Garten zu vergnügen; und wir waren ben größten Theil bes Tages baselbst sehr luftig. Als es gegen Abend tam, überfiel mich eine bose Laune, und ich gebachte jener Worte, die mir der Unglückliche mit unendlicher Einfalt gesagt hatte. Da stieg ich zu Pferbe und begab mich mit zwei meiner Diener auf mein Schloft. Ich ertappte Baul und bie abscheuliche Katharine fast auf der That; denn als ich ankam, rief die französische kupplerische Mutter: Paul und Katharine, ber herr ist ba! Da sie nun beide erschrocken herankamen und ganz verworren vor mich traten, und weber wuften, was fle fagten, noch wo fle fich binwenden follten, fo fah ich gang beutlich, daß fie das Berbrechen begangen hatten.

Da ward meine Bernunft durch ben Zorn überwältigt; ich zog den Degen und beschloß sie auf der Stelle beide zu ermorden. Er floh, und sie warf sich auf die Kniee und schrie um alle Barmherzigkeiten des himmels. Ich hätte gerne den Burschen zuerst getroffen, konnte ihn aber so bald nicht erreichen; indessen hatte ich denn doch überdacht, daß es besser sein, beide wegzujagen, denn da ich kurz vorher verschiedene andere Dinge der Art

vorgenommen hatte, so wäre ich dießmal schwerlich mit dem Leben davon gekommen. Deswegen sagte ich zu Paul, als ich ihn erreichte: Hätten meine Augen gesehen, du Schelm, was ich glauben muß, so stäche ich dir den Degen zehnmal durch den Leib. Mache daß du fortkommst, und bete, du Henchler, dein letztes Paternoster unter dem Galgen! Darauf jagte ich Mutter und Tochter weg, mit Stößen, Tritten und Faustschlägen.

Sie dachten darauf sich zu rächen, und hielten einen Rath mit einem normännischen Abvocaten. Der gab an, sie solle sagen, ich habe mich mit ihr auf italiänische Weise vergnügt, das heißt gegen die Natur, und sagte dabei: Sobald der Italiäner das vernimmt und die große Gesahr bedenkt, so gibt er euch ein paar hundert Scudi, damit ihr nur schweigt; denn die Strafe ist groß, die in Frankreich auf dieses Bergehen gesetzt ist. Und so wurden sie einig, verklagten mich, und ich ward gesordert.

Leiber, je mehr ich mir Rube suchte, besto größer ward die Blage. Da mir nun das Blück täglich auf verschiedene Weise zuwider mar, überlegte ich, was ich thun follte: ob ich mit Gott fortgeben und Frankreich bem Benker laffen follte, ober ob ich auch noch biefen Streit bestehen und zeigen könne, daß Gott mich nicht verlassen würde. Nachdem ich eine lange Zeit hierüber zweifelhaft gewesen mar, entschloft ich mich fortzugeben. um nicht mein bofes Glud fo lange zu versuchen, bis es mir ben Hals brache. Als ich nun völlig entschlossen mar, forgte ich biejenigen Sachen. bie ich nicht mitnehmen konnte, an einem guten Orte unterzubringen, die kleinern aber so gut als möglich mir selbst und meinen Dienern aufzupaden. Doch vollbrachte ich biefes Geschäft mit großem Berbruß. war ich allein in einem gemiffen kleinen Studirzimmer geblieben; benn nachbem meine Gesellen mir zugerebet batten, ich follte nun mit Gott bavon geben, so fagte ich zu ihnen, fie follten mich nur allein laffen, benn ich wollte die Sache auch nun einmal mit mir felbst überlegen. Zwar hatte ich mich schon überzeugt, daß sie zum größten Theil recht hatten; benn wenn ich nur frei und außer bem Gefängniß bliebe, und bem Sturm ein wenig Blat machte, fo konnte ich mich beim Könige beffer entschul= bigen, indem ich ihm biefen boshaft eingeleiteten Banbel schriftlich erklärte, und fo mar ich, wie gefagt, auch entschlossen; aber als ich weggeben wollte, faste mich etwas bei ber Schulter, und ba ich mich umkehrte, sagte mir eine lebhafte Stimme: Benvenuto, thue wie du pflegst, und fürchte dich

nicht! Sogleich entschloß ich mich anders und sagte zu meinem italiänischen Gesellen: Nehmt tlichtige Wassen und kommt mit mir! Gehorcht allem, was ich euch sage, und benkt an nichts anders, denn ich will erscheinen. Wenn ich mich entsernte, so gingt ihr den andern Tag alle in Nauch auf; deswegen gehorcht und kommt mit! Da sagten meine Bursche mit Einer Stinume: Da wir hier sind und von dem Seinigen leben, so müssen wir mit ihm gehen und, so lange der Athem in und ist, ihm beistehen in allem was er gut sindet; denn er hat es besser getrossen als wir. Fürwahr, sobald er weg wäre, würden und seine Feinde sämmtlich verjagen. Laßt und die großen Werke betrachten, die er hier angesangen hat, Werke von so großer Wichtigkeit, die wir ohnehin niemals endigen können, und seine Feinde würden sagen, er habe sich sortgemacht, weil er mit solchen Unternehmungen nicht habe zu Stande kommen können. Und so sagten sie noch viele große und bedeutende Worte.

Der erste aber, ber ihnen Muth muchte, war ber römische Rüngling Er rief noch einige Deutsche und Franzosen, die mir wohl wollten, und wir waren gebn in allem. So machte ich mich auf den Weg, entschlossen mich nicht lebendig einfangen zu lassen. Als ich vor die Criminalrichter tam, fand ich Ratharinen mit ihrer Mutter, und ba ich unvermuthet hinzutrat, sab ich, daß sie mit ihrem Abvocaten lachten. fragte muthig nach bem Richter, ber, aufgeblasen, bid und fett, höher als die andern, auf einem Tribunal stand. Der Mann fah mich brobend an und fagte mit leifer Stimme: 3war ift bein Name Benvenuto, boch diesmal wirst du übel ankommen. Ich vernahm's und sagte noch einmal schnell: Fertigt mich ab! fagt mas ich hier zu thun habe! Darauf wendete er sich zu Ratharinen und sagte: Ratharine, nun erzähle alles, was bu mit Benvenuto vorgehabt haft. Sie fagte barauf, ich habe auf italianifche Beise mit ihr gelebt. Hörst du, Benvenuto, sagte barauf ber Richter, was Ratharine fagt? Ich versetzte barauf, wenn es geschehen wäre, so wäre meine Absicht gewesen Kinder zu zeugen, wie es andere auch thäten. Der Richter aber sagte: Reineswegs! benn sie bekennt eben, bag es bir nicht um Kinder zu thun war. Darauf fagte ich: Das muß also eine frangösische und keine italianische Manier fenn, ba ihr sie kennt und ich nicht. Zugleich verlangte ich, fie folle genau die Art erzählen, mas ich mit ihr begangen habe. Nun sagte die liederliche, schändliche Dirne alles flar, wie sie sich's vorgenommen hatte. Ich ließ sie breimal alle Buntte

einen nach bem andern wiederholen; dann saate ich mit lauter Stimme; Herr Richter, Stellvertreter bes allerchriftlichsten Königs, ich forbere Gerechtigkeit; benn ich weiß, daß das Geset beibe Theile jum Feuer verbammt. Diese bekennt bas Berbrechen, und ich weiß nichts bavon, und biese ibre hupplerische Mutter verbient wegen mehr als Einem Berbrechen das Fener. Ich forbere Gerechtigkeit! Diese Borte wiederholte ich so oft und laut, und rief immer noch Kener für sie und die Mutter, und sagte zum Richter. wenn er sie nicht in meiner Gegenwart gefänglich einzöge, so würde ich zum König laufen und ihm die Ungerechtigkeit seines Criminalrichters anzeigen. Da ich mm fo lärmte, mäkigten fie nach und nach ihre Stimmen, und ich ward mir immer lauter. Da fing die Dirne mit der Mutter zu weinen an, und ich rief immer zum Richter: Fener, Fener! Als mm biefe bide Memme sab, daß die Sache nicht so ablief wie er gedacht hatte, so fing er mit sanften Worten an die Schwäche bes weiblichen Geschlechts zu entschuldigen. Da konnte ich mich rühmen eine große Schlacht gewonnen zu haben und ging, murrend mit brobend, aber sehr zufrieden, in Gottes Ramen weg; boch hatte ich gern 500 Scubi gegeben, wenn ich nicht hatte erscheinen muffen. Run bankte ich Gott von Herzen, daß ich aus dieser Noth entronnen war, und kehrte mit meinen jungen Leuten fröhlich nach bem Caftell zurud.

# Achtes Capitel.

Offener Bruch zwischen Cellini und Bologna bem Maler, weil diefer, auf Eingeben ber Mabame d'Eftampes, verschiebene Entwurfe des Berfassers auszuführen unternommen.

— Bologna, durch des Autors Drobungen in Kurcht gefest, giebt die Sache auf. — Cellini bemerkt, daß Baul und Katharine ihr Berhältniß fortsehen und rächt sich auf eine besondere Beise. — Er bringt Seiner Majestat ein Salzgesäs von vortrefflicher Arbeit, von welchem er früher eine genaue Beschreibung gegeben. — Er nimmt ein ander Mächen in seine Dienste, die er Scozzona nennt, und zeugt eine Tochter mit ihr. — Der König besucht ben Autor wieber, und da er seine Arbeiten sehr zugenommen sindet, besiehlt er ihm eine ansehnliche Summe Gelbes auszuzahlen, welches der Carvinal Ferrara, wie das vorigemal, verhindert. — Der König entbekt, wie der Autor verkürzt worben, und besiehlt seinem Minister, demselben die erste Abtei, welche ledig wurde, zu übertragen.

Wenn das feinbselige Geschick oder, um eigentlich zu reden, unser widriger Stern, sich einmal vornimmt uns zu verfolgen, so fehlt es ihm niemals an neuen Arten und Weisen uns zu qualen oder zu beschädigen. Kaum dachte ich von einem umübersehlichen Unheil mich befreit zu haben, kaum hoffte ich wenigstens einige Zeit einer erwünschten Ruhe zu genießen;

noch hatte ich mich von jener großen Gefahr nicht erholt, als mein feinbefeliger Stern mir zwei neue zubereitete; benn in Zeit von brei Tagen begegneten mir zwei Fälle, bei benen beiben mein Leben auf ber Wag-schale lag.

Es begab sich nämlich, daß ich nach Fontainebleau ging, um mit dem König zu sprechen, der mir einen Brief geschrieben hatte, in welchem sein Wille enthalten war, daß ich die Stempel aller Milnzen seines Reiches arbeiten sollte; dabei lagen einige Zeichnungen, um mir einigermaßen seine Gedanken verständlich zu machen; doch gab er mir die Erlaubniß, ganz nach meinem Gesallen zu thun. Darauf hatte ich denn neue Zeichnungen nach meiner Einsicht und nach der Schönheit der Kunst gemacht.

Als ich nun nach Fontainebleau tam, fagte einer ber Schatzmeister, bie vom König ben Befehl hatten mir bas Nöthige zu geben, fogleich zu mir: Benvenuto, der Mater Bologna hat vom König ben Auftrag erhalten euern großen Rolof zu machen, und die fämmtlichen schönen Aufträge, die der König für euch bestimmt hatte, sind alle aufgehoben und nun auf ihn gerichtet; das hat uns fehr übel geschienen, und es kommt uns vor, daß euer Italianer sich sehr verwegen gegen euch beträgt; benn ihr hattet schon die Bestellung der Werke durch die Kraft eurer Modelle und eurer Bemühungen erhalten; nun nimmt sie euch diefer allein durch die Gunft ber Mabame b'Estampes weg, und ob es gleich schon mehrere Monate find, daß er ben Auftrag erhalten bat, so sieht man boch nicht, daß er irgend Anstalt zur Arbeit machte. Ich verwunderte mich und fagte: Wie ist es möglich, daß ich nie etwas davon erfahren habe? Darauf verfette er mir, jener habe die Sache außerst geheim gehalten. Der Rönig habe ihm die Arbeit nicht geben wollen, und nur allein durch die Emfigkeit ber Madame d'Estampes sen es ihm gelungen.

Da ich nun vernahm, man habe mich auf solche Weise beleibigt, mir ein solches Unrecht angethan und mir eine Arbeit entzogen, die ich mir durch meine Bemühungen erwerben hatte, so nahm ich mir vor, etwas Großes von Bedeutung in den Waffen zu thun. Ich ging sogleich den Bologna aufzusuchen und fand ihn in seinem Arbeitszimmer. Er ließ mich hineinrusen und sagte mir, mit so gewissen sombardischen Manieren, was ich ihm Gutes brächte? Darauf versetzte ich: Etwas Gutes und Großes. Sogleich befahl der Mann seinen Dienern, sie sollten zu trinken bringen und sagte: Ehe wir von etwas sprechen, wollen wir zusammentrinken; denn

es ist die französsische Art ic. Darans versetzte ich: Das was wir zu reben haben, bedarf nicht daß man erst trinke, vielleicht läßt sich's hinterverin thum. Ich sing darans an, mit ihm zu sprechen und sagte: Ieder, der für einen rechtschassienen Mann gehalten sehn will, beträgt sich auch auf die Weise rechtschassiener Leute; thut er das Gegentheil, so verdient er den Namen nicht mehr. Ich weiß, daß ench wohl bekannt war, wie der König mir den Koloß ausgetragen hatte, von dem man achtzehn Menate sprach, ohne daß weder ihr, noch soust jemand hervorgetreten wäre, um auch sein Wort dazu zu geben; deswegen unternahm ich es dem König meine großen Arbeiten vorzulegen, und da ihm meine Modelle gesielen, gab er mir das große Wert in die Arbeit, und so viele Monate habe ich nichts anders gehört; nur diesen Morgen vernahm ich, daß es mir entzogen und euch ausgetragen sehn solle. Nun kann ich nicht zusehen, daß ihr mir meine Arbeit, die ich durch bewundernswürdige Bemühungen mir verschassit habe, mit euern eiteln Worten nur so entreißen sollt.

Daranf antwortete Bologna: D Benvennto, jeder sucht auf alle mögliche Beise seine Sachen zu betreiben, und wenn der König so will, was habt ihr darein zu reden? Ihr würdet nur die Zeit wegwersen; benn die Arbeit ist mir einmal ausgetragen und sie ist mein.

Darauf versetzte ich: Wisset, Meister Franz, daß ich viel zu sagen hätte und euch mit vielen wahren und vortresslichen Gründen zum Betenntniß bringen könnte, daß sich unter vernünftigen Geschöpsen die Art, wie ihr euch betragt und sprecht, keinesweges geziemt; aber ich will mit kurzen Worten zum Punkt des Schlusses kommen! Definet die Ohren und versteht mich wohl, denn hier gilt es.

Da wollte er vom Sit aufstehen, denn er sah, daß ich seuerroth im Gesicht wurde und höchlich verändert war; ich sagte aber, es seh noch nicht Zeit aufzustehen, er solle sitzen bleiben und mich anhören; darauf sing ich an und sagte: Meister Franz, ihr wißt, daß das Wert zuerst mein war, und daß nach der Welt Weise niemand mehr etwas darüber zu reden hat. Num aber sage ich ench, daß ich zusrieden din, wenn ihr ein Modell macht, und ich will außer dem meinigen noch ein anderes sertigen; dann wollen wir sie beide zu unserm großen König tragen, und wer auf diesem Wege den Ruhm davon trägt, am besten geardeitet zu haben, der verdient alsdann den Koloß zu übernehmen. Trisst es cuch, so will ich das ganze Unrecht, das ihr mir augethan habt, vergessen und

eure Hände segnen, die wilrdiger als die meinigen einer so großen Ehre sind, und so wollen wir bleiben und Freunde sehn, da wir auf andere Weise Feinde werden müßten. Gott beschützt immer die Bernfluftigen, und er mag euch überzeugen, in welchen großen Irrthum ihr verfallen sehd, und daß das der rechte Weg ist, den ich angebe.

Da sagte Meister Franz: Das Werk ist mein, und ba es mir einmal aufgetragen ist, so will ich bas Meinige nicht erst wieder in Frage stellen.

Darauf antwortete ich: Meister Franz, da ihr den guten Weg nicht gehen wollt, der gerecht und vernünftig ist, so will ich euch den andern zeigen, der, wie der eure, häßlich und mißfällig ausssieht, und ich sage euch, sobald ich auf irgend eine Weise vernehme, daß ihr von diesem meinem Werke nur wieder ein Wort sprecht, so schlage ich euch sogleich todt wie einen Hund, und ob wir gleich weder in Rom, noch in Florenz, noch Neapel oder Bologna sind, und man hier auf eine ganz andere Weise lebt, so sehd überzeugt, wenn ich nur irgend höre, daß ihr davon mit dem König sprecht, so ermorde ich euch auf alle Weise. Denkt, welchen Weg ihr nehmen wollt, den ersten guten, den ich euch vorschlug, oder den letzten häßlichen, von dem ich euch sage.

Der Mann wußte nicht, was er reben ober thun sollte, und ich hätte lieber gleich Wort gehalten, als daß ich noch viel Zeit sollte verstreichen lassen. Darauf fagte Bologna nichts weiter als: Wenn ich wie ein rechtschaffener Mann handle, so habe ich keine Furcht in der Welt! Ich aber versetzte: Ihr habt wohl gesprochen, und wenn ihr das Gegentheil thut, mögt ihr euch nur fürchten; benn alsbann betrifft's euch.

Sogleich ging ich von ihm weg und zum König, da ich benn mit Seiner Majestät eine ganze Weile mich über das Geschäfte der Münze stritt, worüber wir nicht sehr einig waren; denn seine Räthe, die sich gegenwärtig befanden, überredeten ihn, man milste die Münze nach französischer Manier, wie bisher, schlagen. Darauf antwortete ich, Seine Majestät hätten mich aus Italien kommen lassen, damit ich Ihnen Werke machte, die gut aussähen. Beföhlen sie mir aber das Gegentheil, so würde ich niemals den Muth haben sie zu machen. Und so wurde die Sache ausgeschoben, die man noch einmal davon gesprochen hätte. Und sogleich kehrte ich nach Paris zurück.

Kaum war ich abgestiegen, so kam eine von ben guten Personen, bie Lust haben bas Bose zu sehen und sagte mir, Paul Miccieri habe ein Haus für das Dirnchen Katharine und ihre Mutter gemiethet; er liege beständig dei ihr, und wenn er mit ihr spreche, sage er mit Berachtung, Benvenuto hat den Bock zum Gärtner gesetzt; er glaubt, daß man gar keinen Appetit habe. Wenn er noch immer so groß thut und benkt, ich fürchte mich vor ihm, so habe ich diesen Dolch und Degen angesteckt, um zu zeigen, daß auch mein Stahl schneide. Ich bin Florentiner wie er, und die Miccieri's sind besser als seine Cellini's.

Der Schelm, ber mir diese Nachricht brachte, sagte sie mir mit so großer Lebhaftigkeit, daß ich sogleich einen Fieberanfall verspürte. Ich sage Fieber nicht etwa gleichnismeise, es suhr eine solche bestialische Passion in mich, daß ich daran hätte sterben können. Nun suchte ich ein Wittel dagegen, und ergriff sogleich die Gelegenheit dieser Sache einen Ausgang zu geben, nach der Art und Weise wie meine Leidenschaft es verlangte. Ich sagte meinem ferraresischen Arbeiter, welcher Chioccia hieß, er solle mit mir kommen, und ich ließ mir von meinem Knechte das Pferd nachführen.

Als ich an das Haus kam, wo jener Unglückliche war, fand ich die Thür angelehnt und ging hinein. Ich beobachtete ihn und sah, daß er Degen und Dolch an der Seite hatte und auf einem Kasten saß; er hatte den Arm um den Hals der Katharine und ich horchte nur kurze Zeit, als ich hörte, daß sie mit ihrer Mutter sich über meine Angelegenheiten lustig machte. Ich stieß die Thüre auf, zog zu gleicher Zeit den Degen und setzte ihm die Spitze an die Gurgel, ohne daß ich ihm Zeit gelassen hätte zu denken, daß er auch einen Degen an der Seite habe; dabei rief ich: Schlechter Kerl, empsehle dich Gott, denn du bist des Todes! Er rührte sich nicht und sagte dreimal: D, meine Mutter, hilf mir! Als ich num, der ich die Absicht hatte ihn auf alle Weise zu ermorden, diese dummen Worte vernahm, ging die Hälfte meines Zorns vorüber.

Ich hatte meinem Chioccia gesagt, er solle weber das Mädchen noch die Mutter hinaustassen; benn wenn ich ihn einmal traf, so hätte ich es mit den beiden Menschen nicht besser gemacht. Ich hielt ihm beständig die Spitze an der Kehle und stach ihn manchmal ein wenig, und stieß immer sürchterliche Worte aus. Da ich nun sah, daß er sich auch nicht im nundesten vertheidigte, so wußte ich nicht mehr, was ich machen sollte, und damit mein Ueberfall und meine Drohung doch etwas bedeuteten, so siel mir ein, ihn wenigstens mit dem Mädchen zu verheirathen und mich

nachber an ihm zu rächen. Da fagte ich entschloffen: Nimm ben Ring, ben bu am Finger haft, schlechter Mensch, und verlobe bich mit ihr, bamit ich mich nachher an bir rachen kann, wie bu verbienft. Darauf fagte er sogleich: Wenn ihr mich nur nicht ermorben wollt, so will ich gerne alles thun. Ich verfette: Stede Katharinen ben Ring an ben Finger! umb entfernte die Spite bes Degens ein wenig von feiner Rehle, bamit er die Handlung besto bequemer verrichten könnte, und sich nicht fürchten follte. So stedte er ihr ben Ring an. Ich sagte: Das ift mir noch nicht genug, man muß zu zwei Notarien geben, daß ber Contract fest und gültig werde! und rief zu Chioccia, er solle die Notarien holen, wenbete mich sogleich zu bem Mädchen und ber Mutter und fagte zu ihnen auf frangösisch: Es werben Notarien und andere Zeugen kommen. erfte, bie zu ber Sache nur ein Wort fpricht, ermorbe ich auf ber Stelle! ich ermorde auch alle drei; drum bedenkt euch und athmet nicht! Und zu ihm fagte ich auf italianisch: Wenn bu irgend etwas versetzest auf bas, mas ich vortragen werbe, bei bem geringsten Worte, bas bu fprichft, leere ich bir sogleich bein Eingeweibe aus. Er aber antwortete: Wenn ihr mich nur nicht umbringt, so will ich alles thun, was ihr nur wollt, und in nichts widersprechen. Als nun die Notarien und Zeugen gekommen waren, machte man einen gültigen und trefflichen Contract. Sogleich war Aerger und Wuth, die mich bei jener Erzählung überfallen hatten, vorbei, und bas Fieber verließ mich. Ich bezahlte die Notarien und ging weg.

Den andern Tag kam Bologna expreß nach Paris, und ließ mich von Matthäus del Nasara rusen. Als ich zu ihm ging, kam er mir entgegen und bat mich, ich möchte ihn als einen Bruder halten; er wolle nicht mehr von gedachtem Werke reden, denn ich habe Recht.

Wenn ich nun bei einigen meiner Begebenheiten nicht bekennte, daß ich einsähe übel gehandelt zu haben, so würden die andern, deren ich mich rühmen darf, nicht für wahr gehalten werden; daher will ich nur bekennen, daß es nicht recht war, mich auf eine so selltsame Weise an Paul Miccieri zu rächen, wie ich erzählen werde; denn es war schon genug, daß ich ihn nöthigte eine so vollendete Dirne zu heirathen. Nun ließ ich sie aber nachher, um meine Rache zu vollenden, zu mir rusen, mobellirte sie, gab ihr ein Frühstück und vergnügte mich mit ihr, nur um Paul Verdruß zu machen, und dann, um mich auch an ihr zu rächen, jagte ich sie neinte und schlägen fort. Sie weinte und schwur,

sie wolle nicht wiederkommen. Den andern Morgen früh hörte ich an der Thüre klopfen. Es war Katharine, die mit freundlichem Gesicht zu mir sagte: Meister, ich din gekommen mit euch zu frühstlicken. Ich sagte: Komm nur! Dann gab ich ihr das Frühstlick, modellirte sie, und erzöhte mich mit ihr, um mich an Paul zu rächen. Und das ging so viele Tage fort.

Indessen hatte ich die Stunden zu meinen Arbeiten eingetheilt, und bielt mich besonders an das Salzfaß, an welchem viele Leute arbeiten konnten — eine Bequemlichkeit, die ich nicht beim Jupiter hatte. Jenes war endlich vollkommen fertig; ber König war wieder nach Baris gekom= men, und ich brachte ihm bas geenbigte Salzfaß, bas ich nach Angabe bes Mobells mit bem größten Fleiße ausgearbeitet hatte. felbst, bas man aus meiner Beschreibung schon tennt, hatte ich auf eine Base von schwarzem Cbenholze gesett; Diese war von gehöriger Stärke und von einem Gurt umgeben, in den ich vier Figuren von Gold ausge= theilt hatte, die mehr als halb erhoben waren; sie stellten die Nacht und ben Tag vor, auch die Morgenröthe war dabei; dann waren noch vier andere Figuren von berfelben Grofe angebracht, welche die vier Hauptwinde vorstellten, so sauber gearbeitet und emaillirt, als man sich nur benken kann. Da ich biefes Werk vor die Augen bes Königs brachte, ließ er einen Ausruf ber Berwunderung hören, und konnte nicht fatt werden bas Werk anzusehen. Dann fagte er zu mir, ich möchte es wieder nach Baufe tragen, er wurde mir zu feiner Zeit befehlen, mas ich bamit machen So trug ich es zurück, lub einige meiner besten Freunde zusammen, und wir speisten in der größten Lust; das Salzfaß ward in die Mitte bes Tisches gesetzt, sund wir bebienten uns bessen zuerst. Dann fuhr ich fort am Jupiter von Silber zu arbeiten, und an bem großen Gefäß, bas mit ben artigsten Einfällen und mit vielen Figuren verziert mar.

Ungefähr um biese Zeit gab gebachter Bologna, ber Maler, bem Könige zu verstehen, es seh gut, wenn Seine Majestät ihn nach Rom gehen ließe, und ihn baselbst durch Briese bergestalt empfähle, daß er die schönsten vorzüglichen Alterthümer, den Laokoon, die Eleopatra, die Benus, den Commodus, die Zigeunerin und den Apoll abgießen könnte. Und wirklich sind auch das die schönsten Stücke, die sich in Rom besinden. Dabei sagte er dem König, daß wenn Seine Majestät diese herrlichen Werke würden gesehen haben, er alsbann über die bildenden Künste erst

wilrbe urtheilen können; benn alles, was er von ums Neuen gesehen, seh sehr entserns von der Art, die von den Alten beobachtet worden. Der König war zusrieden, und begünstigte ihn, wie er es wünschte. So ging die Bestie ins Tensels Namen sort, und da er sich nicht traute in der Kunst mit mir zu wetteisern, so nahm er den lombardischen Ausweg, und wollte meine Werke erniedrigen, indem er die Alten erhob; aber ob er gleich jene Werke vortrefslich sormen ließ, so entstand doch eine ganz and dere Wirkung, als er sich eingebildet hatte, wovon ich nachher an seinem Orte reden will.

Indessen hatte ich die Katharine völlig weggejagt, und der arme un= gludliche Iungling ging mit Gott von Paris weg. Rum wollte ich meine Nymphe Fontainebleau vollenden, die schon von Erz gegoffen war; auch gebachte ich, die zwei Siegesgöttinnen in den Eden über dem halbrumd gut auszuarbeiten, beghalb nahm ich ein armes Mädchen zu mir, von ungefähr fünfzehn Jahren, von Körper sehr schön gebaut, und ein wenig Sie war scheu in ihrem Wefen, von wenig Worten, schnell im Bange und von buftern Bliden; ich nannte fie Scozzona (bie Bebändigte), ihr eigentlicher Name war Johanna. Nach diesem Mädchen endigte ich trefflich meine Nymphe und die zwei gedachten Siegesgöttinnen. Sie kam als Jungfrau zu mir, und ich erhielt von ihr ben 17. Juni 1544 eine Tochter, und alfo in meinem vierundvierzigsten Jahre. Diefer gab ich ben Namen Constanza, und Berr Guido Guibi, Medicus bes Königs, mein bester Freund, hielt sie bei ber Taufe; er war, nach französischer Gewohnheit, ber einzige Gevatter, und die beiben Gevatterinnen waren Frau Magdalena, Gattin des Herrn Ludwig Alamanni, florentinischen Ebelmanns und trefflichen Dichters, mit ber Gattin bes herrn Richard bel Bene, eines florentinischen Bürgers und großen Kaufmanus; sie stammte aus einer vornehmen frangösischen Familie. Dieses mar bas erfte Kind. bas ich jemals hatte, so viel ich weiß; ber Mutter aber zahlte ich so viel Geld zur Mitgift aus, als eine Bermandte, ber ich fie wiedergab, binreichend fand, und ich hatte nachher kein weiteres Berhältniß mit ihr.

Ich war fleißig an meinen Arbeiten und hatte sie ziemlich weit gebracht. Jupiter war beinahe geendigt, das Gefäß gleichfalls, und die Thüre sing an ihre Schönheiten zu zeigen. Zu der Zeit kam der König nach Paris, und zwar hatten wir das Jahr 1543 noch nicht zurückgelegt. Bon meiner Tochter, die 1544 geboren war, habe ich etwas zu früh

gesprochen, werde nun aber, um Erzählungen von wichtigeren Dingen nicht ju unterbrechen, nicht wieber als an seinem Orte von ihr reben. Der König kam nach Paris, wie ich gefagt habe, und begab sich sogleich in mein Haus, und ba er so schöne Werte vor sich fand, die vor seinen Augen sehr gut bestehen konnten, war er bamit so zufrieden als nur jemand verlangen fann, der sich so viel Milhe giebt, als ich gethan hatte. gleich erinnerte er fich von felber, dag ber Cardinal Ferrara mir nichts von bem gegeben hatte was mir boch versprochen war, und fagte murmelnd zu seinem Abmiral, ber Carbinal habe übel gethan, mir nichts zu geben, und er felbst bente bie Sache wieber gut zu machen; benn er fabe mohl, ich sen Mann von wenig Worten, und che man sich's versehe, könnte ich einmal fortgeben. Ohne was weiter zu fagen, gingen sie nach Baufe, und nach ber Tafel fagten Seine Majestät zum Cardinal, er folle im Namen Seiner Majestät bem Schapmeister ber Ersparnisse sagen, baß er mir so balb als möglich 7000 Goldgulben in drei oder vier Zahlungen einhandige, so wie ce ihm bequem fen, boch solle er es nicht fehlen laffen. Ferner sagte der König: 3ch habe euch die Aufsicht über Benvenuto gegeben, umb ihr habt mir ihn gang vergeffen. Der Cardinal versetzte, er wolle gerne alles thun, was Seine Majestät befehle. Aber er ließ body nachher seiner bosen Natur nach ben guten Willen bes Königs ohne Wirfung; benn inbeffen nahm ber Krieg zu, und es fam die Zeit, in welcher ber Kaifer mit seinem großen Heere gegen Baris zog. Der Cardinal sah wohl, daß in Frankreich großer Geldmangel war, und als er einmal mit Borbebacht auf mich zu reben fam, jagte er zu Geiner Majeftat: 3ch glaubte beffer zu thun, wenn ich Benvenuto das Geld nicht auszahlen ließe, einmal weil man es gegenwärtig gar zu nöthig braucht, und dame weil uns eine so große Summe Gelbes ben Berluft bes Benvenuto zugieben könnte; benn er möchte sich reich scheinen, umb sich Güter in Italien kanfen, und so hätte gelegentlich sein wunderlicher Ropf einen guten Ausweg gesehen, von hier zu scheiben. Wenn Ew. Majestät ihn bei sich fest behalten wollen, so geben Sie ihm lieber ein Befitzthum in Ihrem Reiche.

Der König ließ viese Gründe filr gut gelten, weil er viesen Augenblick selbst Mangel an Baarschaft filhlte; bessemungeachtet sab er in seinem edelsten und wahrhaft königlichen Gemilithe, daß gedachter Cardinal in dieser Sache mehr aus eigenem Antrieb als aus Nothwendigkeit so gehandelt habe; denn wie batte er denn die Nothwurft eines so großen Reiches

voraussehen können? Und so blieb ber König insgeheim ganz anderer Gesumung. Denn als er nach Paris zurucktam, besuchte er mich ben andern Tag, ohne daß ich gegangen wäre ihn einzuladen. Ich ging ihm entgegen und führte ihn durch die Zimmer, wo sich verschiedene Arten von Arbeiten befanden. 3ch fing bei benen von Erz an, die er von folchem Werthe noch nicht gesehen hatte, bann zeigte ich ihm ben filbernen Jupiter, beinahe fertig mit ben schönsten Zierrathen, ben er mehr bewunderte, als vielleicht jeder andere gethan hätte; denn es war ihm vor einigen Jahren ein sehr unangenehmer Fall begegnet. Er wollte nämlich bem Raifer, ber nach ber Einnahme von Tunis durch Paris ging, ein Geschent machen, bas eines so großen Monarchen werth wäre; ba ließ er einen Hercules von Silber treiben, von berfelben Brofe wie ich ben Jupiter gemacht hatte. Der König versicherte, daß biefer Hercules das häflichste Werk gewesen sen, bas er jemals gesehen, und biefe seine Ueberzeugung habe er auch ben Leuten gefagt, die sich fur die gröften Meister ber Welt in Sie muften gestehen, baf bief alles fen, biefer Profession ausgaben. was sie in Silber machen könnten, und wollten bessenungeachtet 2000 Ducaten für ihre geringe Arbeit. Als nun der König meine Arbeit sah, und sie so sauber ausgeführt fand als er taum geglaubt hatte, ent= schied er mit Bedacht, und wollte baf meine Arbeit am Juviter auf 2000 Scudi follte geschätzt werben, und fagte: Jenen gab ich keinen Gehalt, und da ich biesem schon jährlich tausend Scubi gebe, so kann er für biesen Breis wohl zufrieden senn. Dann führte ich ihn, andere Werke von Silber und Gold zu sehen, und viele Modelle von neuen Erfindungen. Zulett, ba er weggehen wollte, bedte ich auf ber Wiefe meines Schloffes ben großen Riesen auf, und gab bem König zu verstehen, daß das alles sep, was man in Metall machen könne. Darüber bezeugte ber König größere Berwunderung, als bei keiner andern Sache, und wendete fich zum Admiral, welcher Herr Hannibal hieß und fagte: Nachdem der Cardinal nicht für ihn gesorgt hat, und er selbst faul im Fordern ist, so will ich ohne weis teres, baf man an ihn benten foll; benn für bie Menschen, welche wenig verlangen, sprechen ihre Werke besto mehr. Deswegen gebt ihm bie erste Abtei, die aufgeht, bis zu 2000 Scubi Einkunften, und wenn es nicht auf einmal sehn kann, so gebt es ihm in zwei ober brei Pfründen, benn bas kann ihm einerlei fenn.

Ich war gegenwärtig und hörte alles und dankte sogleich, als wenn

ich die Wohlthat schon empfangen hätte, und sagte: Wenn Seine Majestät mich also versorgten, wollte ich ohne weitern Gehalt, Pension oder Gabe für Seine Majestät so lange arbeiten, bis mich das Alter an meinen Bemühungen verhinderte, und ich mein mübes Leben ruhig auswarten könnte, immer mit dem Gedanken beschäftigt, einem so großen König gedient zu haben. Auf diese Worte wendete sich der König freudig mit großer Lebhaftigkeit zu mir und sagte: Dabei soll es bleiben! Und wie er zusrieden wegging, so ließ er mich auch zurück.

### Menntes Capitel.

Mabame b'Eftampes, in ber Absicht ben Autor ferner zu verfolgen, erbittet von bem König für einen Distillateur die Erlaubnis das Ballhaus in Alein-Rello zu bezießen. — Cellini wibersest sich und nöthigt ben Mann ben Ort zu verlaffen. — Der Autor triumphirt, indem ber König fein Betragen billigt. — Er beziebt sich nach Fontainebleau, mit ber silbernen Statue bes Jupiter. — Bologna ber Maler, ber eben Abgusse antiker Statuen in Erz von Rom gebracht, versucht, den Beifall ben ber Autor erwartet, zu versümmern. — Parteilichkeit ber Madame d'Estampes für Bologna. — Des Königs gnädbiges und großmuthiges Betragen gegen ben Autor. — Lächerliches Abenteuer bes Ascanto.

Madame d'Estampes ersuhr alles was geschehen war, und ward nur giftiger gegen mich, indem fie bei fich felbst fagte: 3ch regiere gegenwärtig die Welt, und ein kleiner Mensch dieser Art achtet mich nicht. Run setzte sie sich recht in ben Gang, um gegen mich zu arbeiten. Da kam ihr ein Mann zur Hand, ber ein großer Distillirer war, und ihr einige wohlriechenbe und wundersame Waffer übergab, welche die Haut glatt machten, bergleichen man fich niemals in Frankreich bedient hatte; sie stellte ibn and bem König vor, bem er einige abgezogene Waffer überreichte und biefem Herrn bamit viel Bergnugen machte. In einem fo gunftigen Augenblick trieb fie ben Mann an, vom König bas Ballspiel zu begehren, bas ich in meinem Schloß hatte, nebst einigen kleinen Zimmern, von benen sie sagte, daß ich mich berfelben nicht bediene. Der gute König, ber recht wohl einsah, woher die Sache kam, antwortete nicht. Madame b'Estampes aber mußte nachber ihren Willen auf die Weise burchzuseten, wie es ben Weibern bei den Männern gelingt, und ihr Plan ging durch, benn sie benutte eine verliebte Stimmung bes Königs, ber er manchmal unterworfen mar, und Madame erhielt mas sie verlangte. Darauf kant gedachter Mann mit dem Schatmeister Grollier, ber sehr gut italianisch

sprach, einem großen französischen Sbelmann. Dieser fing erst an mit mir zu scherzen, dann kam er auf die Sache und sagte: Im Namen des Königs setze ich diesen Mann in Besitz des Ballspiels und der kleinen Hänser, die dazu gehören. Darauf versetzte ich: Der heilige König ist Herr von allem und alles kommt von ihm; deswegen könnt ihr frei hineintreten: da man aber auf diese gerichtliche Weise durch Notarien den Mann einsetzt, so sieht es mehr einem Betrug als einem königlichen Auftrag ähnlich, und ich versichere euch, daß ich, anstatt mich beim Könige zu beklagen, mich selbst vertheidigen werde, wie Seine Majestät mir noch vor kurzem besohlen hat. Ich werde euch den Mann, den ihr mir hier hereinsetzt, zum Fenster hinauswersen, wenn ich nicht ausdrücklichen Besehl von des Königs eigener Hand sehe.

Da ging der Schatzmeister murmelnd und brohend hinweg; ich blieb und that deßgleichen, denn ich wollte vorerst nichts weiter unternehmen. Sodann ging ich zu den Notarien, die diesen Mann in Besitz gesetzt hatten; sie waren meine guten Freunde, und sagten, es seh eine Ceremonie, die wohl auf Besehl des Königs geschehen seh, aber nicht viel bedeuten wolle, denn wenn ich ein wenig widerstanden hätte, so wäre der Mann gar nicht in Besitz gekommen; es sehen dieses Handlungen und Gewohnheiten des Gerichthoses, wobei das Ansehen des Königs gar nicht zur Sprache komme, und wenn ich ihn aus dem Besitz wersen könne, wie er hingekommen seh, so wäre es wohlgethan und würde weiter keine Folgen haben.

Mir war dieser Wink hinreichend, und ich nahm den andern Tag die Wassen zur Hand, und ob es mir gleich ein wenig sauer wurde, so hatte ich doch meinen Spaß daran; denn ich that alle Tage einmal einen Ungriff mit Steinen, Piken und Flinten, und ob ich gleich ohne Kugeln schoß, so setzte ich sie doch in solchen Schrecken, daß niemand mehr kommen wollte ihm beizustehen. Da ich nun eines Tages seine Partie schwach sand, dand, der die heraus, was er hereingebracht hatte; dann ging ich zum Könige und sagte, ich hätte alles nach dem Besehl Seiner Wajestät gethan, und mich gegen diesenigen gewehrt, die mich an Seinen Diensten verhindern wollten. Der König lachte und ließ mir neue Briese aussertigen, daß man mich nicht weiter belästigen sollte.

Indessen endigte ich mit großer Sorgfalt ben schönen Jupiter von Silber mit feiner vergolbeten Base, die ich auf einen hölzernen Untersat

gestellt hatte, der wenig zu sehen war, und in denselben hatte ich vier hölzerne Rügelchen gefügt, die über die Sälfte in ihren Bertiefungen verborgen waren, und alles war so gut eingerichtet, daß ein kleines Kind sehr leicht nach allen Seiten die gedachte Statue des Juviter bewegen konnte. Da ich sie nun auf meine Weise zurecht gemacht hatte, brachte ich sie nach Fontainebleau. wo ber Rönig war. Bu ber Zeit hatte Bologna bie gedachten Statuen von Rom zurficgebracht und sie mit großer Sorgfalt in Erz gießen lassen; ich wußte nichts bavon, theils weil er die Sache fehr heimlich hielt, theils weil Fontainebleau über vierzig Miglien von Paris entfernt ist; daher ich nichts erfuhr. Als ich beim König anfragen ließ, wo er ben Jupiter zu sehen verlange, war Mabame d'Estampes gegenwärtig, und sagte, es seh kein geschickterer Ort um ihn aufzustellen, als in seiner schönen Galerie. Das war, wie wir in Toscana fagen würben, eine Loge, ober vielmehr ein Gang; benn wir nennen Loge die Zimmer, Die von einer Seite offen find. Es mar aber bieses Zimmer mehr als hundert Schritte lang und außerordentlich reich verziert, mit Malereien von der Hand des trefflichen Rosso, eines unserer Florentiner; unter ben Gemälben mar viele Arbeit von Bilbhauerkunft angebracht. einige rund, einige balb erhoben; es konnte ungefähr zwölf Schritte breit senn. In dieser Galerie hatte Bologna alle die gedachten Arbeiten von Erz, die sehr aut vollendet waren, in bester Ordnung aufgestellt, jede auf ihrem Biebestal, und es maren, wie ich schon oben fagte, die besten Arbeiten ber Alten in Rom.

In gedachtes Zimmer brachte ich meinen Jupiter, und als ich diese große Borbereitung sah und erkannte, daß sie mit Fleiß gemacht sey, dachte ich bei mir selbst: Das ist, als wenn man durch die Piken lausen müßte: nun helse mir Gott! Ich stellte die Statue an ihren Ort, so viel ich vermochte, aus beste zurecht, und erwartete die Ankunst des großen Königs. Jupiter hatte in seiner rechten Hand den Blitz, in der Stellung als wenn er ihn schleudern wollte; in die linke hatte ich ihm die Welt gegeben, und hatte zwischen die Flamme des Blitzes, mit vieler Geschicklichkeit, ein Stilck weiße Kerze angebracht. Nun hatte Madame d'Estampes den König die zur einbrechenden Nacht ausgehalten, um mir eins von den beiden llebeln zuzussügen, entweder daß er gar nicht käme, oder daß mein Werk in der Nacht sich weniger ausnehmen sollte. Wie aber Gott denzienigen beisteht, welche an ihn glauben, so geschah das Gegentheil ganz. Denn als es Nacht wurde, zündete ich die Kerze an, die Jupiter in der

Hand hielt, und weil sie etwas über den Kopf erhaben stand, sielen die Lichter von oben, und gaben der Statue ein schöneres Ansehen, als sie bei Tage würde gehabt haben. Nun kam der König mit seiner Madame d'Estanupes, mit dem Dauphin, seinem Sohn, der gegenwärtig König ist; auch war die Dauphine, der König von Navarra und Madame Margareta, seine Tochter, dabei, nebst vielen großen Herren, die von Madame d'Estanupes unterrichtet waren gegen mich zu sprechen.

2018 ich ben König hereintreten fab, ließ ich burch meinen Gefellen Ascanio ganz sachte ben schönen Jupiter vorwärts bewegen, und weil die Statue gut und natürlich gemacht war, und ich selbst in die Art, wie fie bei ber Bewegung schwankte, einige Kunft gelegt hatte, so schien sie lebendig zu febn. Die Gefellschaft ließ jene antiken Statuen hinter sich und betrachtete guerst mein Werk mit vielem Bergnügen. Sogleich fagte ber Rönig: Das ift eine iconere Arbeit, als jemals ein Mensch gesehen hat, und ich, ber ich mich boch an bergleichen Dingen vergnüge und sie verstebe, batte mir sie nicht ben hundertsten Theil so vorgestellt. Die Berren, bie gegen mich sprechen sollten, waren umgewendet und konnten bas Werk nicht genug loben. Madame d'Estampes sagte aber auf eine fühne Beise: Es scheint, als wenn ihr nur zu loben hättet! Seht ihr nicht, wie viel schöner alle Figuren von Erz hier steben, in welchen die mahre Kraft Dieser Runft besteht, und nicht in solchen modernen Aufschneidereien? Darauf machte ber König eine Bewegung und die andern zugleich, und warf einen Blid auf gebachte Figuren, die aber, weil die Lichter tiefer standen, sich nicht aut ausnahmen. Darauf sagte ber Rönia: Wer biefen Mann herunterseten wollte, hat ihn fehr begünstigt; benn eben bei biefen berrlichen Figuren sieht und erkennt man, daß die seinige viel schöner und wundersamer ift, und man muß ben Benvenuto fehr in Ehren halten, ba feine Arbeiten nicht allein ben alten gleich sind, sondern fie noch übertreffen. Da= bame d'Estampes fagte: Wenn man von biefem Werke fprechen wollte, fo müßte man es bei Tage sehen, weil es alsbann nicht ein tausend Theil so schön als bei Nacht erscheinen würde; auch muffe man betrachten, daß ich der Rigur einen Schleier umgeworfen babe, um ihre Fehler zu verbergen.

Es war das ein sehr seiner Schleier, den ich mit vieler Annuth dem Jupiter umgelegt hatte, damit er majestätischer aussehen sollte. Ich saßte ihn darauf an, indem ich ihn von unten aufhob, die schönen Zeugungs-glieder entdeckte und, indem ich ein wenig Verdruß zeigte, ihn ganz zerriß.

Nun dachte sie, ich habe ihr das zum Berdruß gethan; der König aber merkte meinen Aerger, und daß ich, von der Leidenschaft hingerissen, anfangen wollte zu reden. Da sagte der weise König in seiner Sprache diese verständigen Worte: Benvenuto, ich schneide dir das Wort im Munde ab, und du sollst tausendmal mehr Belohnung erhalten, als du erwarten kannst. Da ich nicht reden konnte, machte ich die leidenschaftlichsten Bewegungen, und sie brummte immer auf eine verdrießliche Weise. Da ging der König, geschwinder als er sonst gethan hätte, weg und sagte laut, um mir Muth zu machen, daß er aus Italien den vollkommensten Mann gezogen habe, der jemals zu solchen Künsten geboren worden setz.

Ich ließ ben Jupiter baselbst, und ba ich Morgens weggeben wollte, empfing ich taufend Goldgulben. Zum Theil war es meine Befoldung, jum Theil Rechnung, weil ich von bem Meinigen ausgelegt hatte. 3ch nahm bas Geld, ging munter und vergnügt nach Paris. Sogleich ergötte ich mich in meinem Saufe und ließ nach Tische meine Kleiber berbeibringen, bie von dem feinsten Belawerk maren, so wie von dem feinsten Tuche; da= von machte ich allen meinen Arbeitern ein Geschenk, indem ich jedem nach seinem Berbienfte gab, fogar ben Mägben und ben Stallburschen, und fprach ihnen allen Muth ein, mir mit autem Willen zu belfen. 3ch arbeitete nun auch wieder mit vollkommener Lebhaftigkeit, und hatte zum Endzweck, mit großem Nachbenken und aller Sorgfalt bie Statue bes Mars zu endigen, beren Mobell von Holz ich mit Gifen wohl befestigt hatte. Der Ueberzug war eine Kruste von Gpps, ungefähr ein Achtel einer Elle ftart und fleifig gearbeitet. Dann hatte ich veranstaltet, gebachte Figur in vielen Studen auszuarbeiten, und sie zulett mit Schmalbenschwänzen zu verbinden, wie es die Kunst fordert und wie ich sehr leicht thun fonnte.

Nun will ich boch auch an diesem Orte ein Abenteuer erzählen, das bei Gelegenheit dieses großen Werkes vorsiel, und das wirklich lachenswerth ist. Ich hatte allen, die in meinen Diensten waren, verboten, daß sie mir keine Mädchen ins Castell bringen sollten, und ich war zugleich sehr wachsam, daß es nicht geschehe. Nun war Ascanio in ein außerordentlich schönes Mädchen verliebt, und sie in ihn; sie floh deßhalb von ihrer Mutter und kam eines Nachts, um Ascanio aufzusuchen, wollte aber nicht wieder weg, und er wußte nicht, wohin er sie verbergen sollte. Zulett, als ein erkinderischer Kopf, versteckte er sie in die Figur des

Mars und richtete ihr im Kopfe bes Bildniffes eine Schlafftelle an, mo fie sich lange aufhielt und bes Nachts manchmal von ihm ganz stille abgeholt wurde. Nun war der Kopf beinahe vollendet, und ich liek ihn aus einiger Eitelkeit aufgebeckt, so baf ihn wegen ber Höhe, worauf er ftand, ein großer Theil von Paris sehen konnte. Nun ftiegen die Rachbarn auf die Dacher, und auf diese Art saben ihn viele Menschen. Da man sich nun in Paris mit der Meinung trug, daß von Alters ber in meinem Schloß ein Beift umgebe, ben fie Bovo hießen, ob ich gleich niemals das geringste davon gespürt habe, so erhielt das Mährchen burch biefen Jufall neue Kraft; benn bas Mädchen, bas im Ropfe wohnte, mußte sich boch manchmal regen, und weil bie Augen febr groß maren, so konnte man die Bewegung von etwas Lebendigem gar wohl bemerken: baber fagte bas bumme Bolt, ber Beift feb icon in die Figur gefahren, mb bewege ihr Augen und Mund, als wenn sie reben wolle. Selbst einige flügere Zuschauer hatten bie Sache genau betrachtet, konnten bas Leuchten ber Augen nicht begreifen und versicherten, es mußte ein Geift babinter steden; fie wuften aber nicht, baf wirklich ein guter Geift barin mar, und ein guter Leib bazu.

# Behntes Capitel.

Der Rrieg mit Carl V bricht aus. — Der Berfasser foll zur Befestigung ber Stadt mitwirken. — Mabame d'Estampes, durch fortgesetz Runftgriffe, sucht ben König gegen ben Autor aufzubringen. Seine Majest macht ihm Borwurfe, gegen die er sich vertheibigt. — Madame d'Estampes wirkt nach ihren ungunstigen Gesinnungen weiter fort. — Cellini spricht abermals ben König und bittet um Urlaub nach Italien, welchen ihm ber Cardinal Ferrara verschafft.

Indessen besseisigte ich mich, mein schönes Thor aus allen den schon beschriebenen Theilen zusammenzustellen, und überlasse den Shronikenschereibern dasseinige zu erzählen, was im allgemeinen damals vorging, da der Kaiser mit seinem großen Heere angezogen kam und der König sich mit aller Macht bewassnete. Zu der Zeit verlangte er meinen Rath, wie er Paris aufs geschwindeste besestigen könnte. Er kam eilends deshalb in mein Haus und führte mich um die ganze Stadt; und da er vernahm, mit welcher guten Einsicht ich von einer so schoellen Besestigung sprach, gab er mir ausdrücklichen Auftrag, das was ich gesagt hatte, auf das schnellste zu volldringen. Er gebot seinem Admiral jedermann zu besehlen,

van man mir, bei feiner Ungnade, in allem gehorchen follte. Der 26miral, der durch die Gunft der Madame d'Effannes, und nicht durch sein Bertnienst, zu vieser Stelle gelangt mar, hatte wenig Mopf, und hieß eigentlich Herr Hammibal: Die Franzosen sprechen aber den Namen anders ans, so baff er in ihrer Sprache fast flingt, als wollte man Efel und Ochs sagen, wie sie ihn denn auch gewöhnlich namten. Diefe Bestie erzählte Mabame d'Estampes alles; da befahl sie ihm, er solle eilig ben Hieronymus Bellarmato rufen laffen. Diefer mar ein Ingemieur von Siena und wohnte etwas mehr als eine Tagreife von Baris. Er tam fonleich und fing auf dem längsten Bege an die Stadt zu befestigen; daher zog ich mich aus dem Unternehmen, und wenn der Kaifer damals mit seinem Heere angerlicht ware, to hatte er Paris mit großer Leichtigkeit erobert. Auch sagte man, dan in dem Bertrag, der damals geschlossen murbe, Madame d'Estampes, die nich mehr als jemand darein mischte, den König verrathen und bloß gestellt habe: doch mag ich hiervon nicht mehr sagen, dem es gehört nicht zu meiner Sache.

Ich arbeitete immerfort an der ehernen Thüre, an dem großen Gefässe und ein paar andern von mittlerer Gattung, die ich aus meinem eigenen Silber gemacht hatte. Als die größte Gefahr vorbei war, kam der gute König nach Baris zurlick, um ein wenig auszuruhen, und hatte das verwilnschte Weib bei fich, die gleichsam zum Berberben der Welt geboren war; und ich kann mir wirklich etwas varauf embilden, daß fie fich als meine Tobfeindin bewies. Als fie einst mit dem König über meme Angelegenheiten zu sprechen fam, sagte sie so viel Uebels von mir, daß der gute Mann, um ihr gefällig zu fehn, zu schwören anfing, er wolle fich nicht weiter um mich beklimmern, als wenn er mich niemals gekannt hätte. Diefe Borte fagte mir eilig ein Bage bes Carbinals Ferrara, der Billa hieft, und mich versicherte, er habe fie selbst aus dem Munde des Rönigs vernommen. Darilber erzikente ich mich so fehr, daß ich alle meine Eifen und Arbeiten burcheinander warf und Anftalt machte, mit Gott wegzugehen. 3ch suchte sogleich ben König auf und tam nach ter Tafel in ein Zimmer, wo Seine Majestät sich mit wenig Berfonen befanden. Als er mich hereinsommen fah und ich die gehörige Berbengung, bie man einem König schuldig ift, gemacht hatte, nidte er mit frohlichem Gefichte mir sogleich zu. Da faste ich wieder einige Hoffnung und näherte mich langfam, weil er gewiffe Arbeiten von meiner Profession besah. Als man

num eine Zeit lang barüber gesprochen batte, fragte er, ob ich ihm zu Saufe etwas Schönes zu zeigen batte und wann ich munichte baf er fanie? Darauf versetzte ich, wann es ihm auch gefällig seh, könne ich ihm jeberzeit manches vorzeigen. Darauf fagte er, ich folle nach Saufe geben, weil er gleich kommen wolle. Ich ging und erwartete ben guten König, ber von Madame d'Estampes erst Urlaub zu nehmen gegangen war. wollte wissen, wohin er gebe, und fagte, daß sie ihn heute nicht begleiten könne, bat ihn auch, daß er aus Gefälligkeit beute nicht ohne sie ausgeben möchte. Sie mußte ein paarmal anseten, um ben König von seinem Borhaben abzubringen, ber benn auch diesen Tag nicht in mein haus kam. Tags barauf kehrte ich zur selbigen Stunde zum König zurud, ber benn fogleich, als er mich fah, schwur, bag er mich befuchen wolle. Da er nun aber auch biefimal, nach feiner Gewohnheit, von Madame d'Estampes sich zu beurlauben ging, und sie ihn mit aller ihrer Gewalt nicht abhalten konnte, sagte sie mit ihrer giftigen Zunge so viel Uebels von mir, als man nur von einem Manne sagen konnte, ber ein Tobfeind dieser würbigen Krone wäre. Darauf versetzte ber gute König, er wolle nur zu mir geben, mich bergestalt auszuschelten, daß ich erschrecken sollte. Und als er ihr biefes zugesichert hatte, kam er in mein Haus, wo ich ihn in gewisse untere Zimmer führte, in welchen ich bas große Thor zusammengesetzt hatte, worüber ber König so erstaunte, bag er die Gelegenheit nicht fand mich auszuschelten, wie er es versprochen hatte. Doch wollte er ben Augenblick nicht ganz vorbeilassen und fing an: Es ist boch eine wunberbare Sache, Benvenuto, daß ihr andern, so geschickt ihr send, nicht einsehen wollt, daß ihr eure Talente nicht durch euch selbst zeigen könnt, sondern daß ihr euch nur groß beweist durch Gelegenheiten, die wir euch geben; baber folltet ihr ein wenig gehorsamer sehn, nicht so stolz und eigenliebig. Ich erinnere mich euch befohlen zu haben, daß ihr mir zwölf Statuen von Silber machen folltet, und bas mar mein ganzes Verlangen. Nun wolltet ihr aber noch Gefäffe, Röpfe und Thore verfertigen, und ich febe, zu meinem Berbruft, baf ihr bas, was ich wünsche, bintansett, und nur nach eurem Willen handelt; benkt ihr aber fo fortzufahren, fo will ich euch zeigen, wie mein Gebrauch ift, wenn ich verlange, bag man nach meinem Willen handeln foll. Indeffen fage ich euch, befolgt, mas man euch gefagt hat, benn wenn ihr auf euern Einfällen beharren wollt, fo werbet ihr mit dem Kopf gegen die Mauer rennen.

Indem er also sprach, waren die Herren aufmerksam, und da sie faben, daß er ben Ropf schüttelte, die Augenbraunen runzelte, bald ben einen, balb ben andern Arm bewegte, zitterten fie alle meinetwegen vor Furcht. Ich hatte mir aber vorgenommen mich nicht im minbesten zu fürchten; und als er, nach feinem Berfprechen, ben Berweis bergefagt hatte, beugte ich ein Anie zur Erbe, füßte ihm bas Rleid auf bem Anie und fagte: Beilige Majestät, ich bejabe, baf alles mahr ist mas ihr fagt: bas einzige nur barf ich versichern, bag mein herz beständig, Tag und Nacht, mit allen Lebensgeistern, angespannt gewesen ist Ihnen zu gehorchen und zu bienen. Sollte Em. Majestät scheinen, daß ich gegen biese meine Absicht etwas gefehlt hatte, fo ift bas nicht Benvenuto gewesen, fondern ein ungunstiges Geschick, bas mich hat unwürdig machen wollen, bem bewundernswerthesten Prinzen zu bienen, ben je die Erde gesehen hat. Indessen bitte ich Sie mir zu verzeihen; benn Em. Majestät gaben mir nur Silber zu Einer Statue, und ba ich keines von mir felbst habe, konnte ich nicht mehr als biefe machen. Bon bem wenigen Metalle, bas von gedachter Figur mir übrig blieb, verfertigte ich biefes Gefäß, um Em. Majestät die schöne Manier ber Alten zu zeigen, und vielleicht mar es bas erste von bieser Art, bas Sie je gesehen hatten. Was bas Salzfaß betrifft, fo scheint mir, wenn ich mich recht erinnere, bag es Em. Majestät von felbst verlangten, bei Belegenheit daß Sie ein ahnliches Befag gesehen hatten. Darauf zeigte ich auf Ihren Befehl bas Mobell vor, bas ich schon aus Italien mitbrachte, und Sie lieften mir sogleich tausenb Goldgulden gablen, damit ich die Arbeit ungefäumt anfangen könnte. Sie waren zufrieden mit der Arbeit, und besonders erinnere ich mich, daß Sie mir bankten, als ich sie fertig überbrachte. Bas bas Thor betrifft. scheint mir daß Em. Majestät beghalb gelegentlich herrn Villeroi, Ihrem Secretare Befehl ertheilten; welcher ben herren be Marmagna und Apa auftrug die Arbeit bei mir zu betreiben, und mir in allem beizusteben. Ohne diese Beihülfe ware ich nicht vorwarts gekommen, benn ich hatte die frangösischen Erben, die ich nicht kannte, unmöglich durchprobiren können. Ferner murbe ich diese großen Röpfe nicht gegoffen haben, wenn ich nicht batte versuchen wollen, wie mir auch eine solche Arbeit gelänge. Die Biebeftale habe ich gemacht, weil ich überzeugt war bag fie nöthig fenen, um den Kiguren ein Ansehen zu geben, und so habe ich in allem, mas ich that, geglaubt das Beste zu thun, und mich niemals vom Willen Ew. Majestät zu entsernen. Es ist wahr, daß ich den großen Koloß dis zur Stuse, auf der er sich befindet, ganz aus meinem Beutel gemacht habe, und ich dachte, daß ich als ein so kleiner Künstler in Diensten eines so großen Königs zu Eurem und meinem Ruhm eine Statue machen müßte, dergleichen die Alten niemals gehabt haben. Nun aber sehe ich, daß es Gott nicht gefällt mich eines solchen Dienstes werth zu achten; und bitte Ew. Majestät, statt der ehrenvollen Belohnung die Sie meinen Arbeiten bestimmt hatten, mir nur ein wenig Gnade zu gönnen, und mir einen gnäbigen Urlaub zu ertheilen; denn ich werde sogleich, wenn Sie mir es erlauben, verreisen, und auf meiner Rücksehr nach Italien immer Gott danken sie glücklichen Stunden, die ich in Ihrem Dienste zugebracht habe.

Darauf faste mich ber König an, hob mich mit großer Anmuth auf und fagte, ich follte mit großer Zufriedenheit für ihn arbeiten; was ich gemacht hatte, ware gut und ihm angenehm. Dann wendete er fich zu ben Berren und fagte: Gewif, wenn bas Barabies Thore haben follte. so murben sie nicht schöner senn als biefes. Da ich fab, bag er biefe Worte, die gang zu meinen Gunften waren, mit Lebhaftigkeit anssprach, bankte ich ihm aufs neue mit größter Ehrfurcht; aber weil bei mir ber Berdruß noch nicht vorbei war, so wiederholte ich die Bitte um meine Entlassung. Da ber König fah, bag ich feine außerorbentlichen Liebkosungen nicht zu fcaten wufte, befahl er mit ftarter Stimme, ich follte fein Wort weiter reben; sonst wurde es mich gereuen! Dann fette er hingu, er wolle mich in Gold erstiden, und mir Urlaub geben. Da die Arbeiten, die er befohlen, noch nicht angefangen wären, fo feb er mit allem zufrieden, mas ich aus eigenem Triebe mache. Ich solle weiter keinen Verdruß mit ihm haben, benn er kenne mich, und ich folle mich nun auch bemühen ihn kennen zu lernen; wie es die Bflicht fordere. 3ch fagte, daß ich Gott und Seiner Majestät für alles bankbar fen, bat ihn barauf, er möchte kommen die große Figur zu sehen, und wie weit ich damit gelangt seh. Ich führte ihn dahin, und als ich sie aufbeden ließ, war er darüber aufs äußerste verwundert, und befahl einem seiner Secretare, er sollte mir fogleich alles Gelb wiedergeben, was ich von dem Meinigen ausgelegt hatte, die Summe möchte sehn welche sie wollte, genug, wenn ich sie mit meiner Hand quittirte. Dann ging er weg und fagte: Adieu, mon ami! - ein Ausbruck, bessen sich sonst ein König nicht bedient.

Als er nach seinem Palaste zurücktam, erzählte er bie so wundersam

bemüthigen und äußerst stolzen Worte, die ich gegen ihn gebraucht batte, und die ihm fehr aufgefallen maren, in Gegenwart der Madame d'Estampes und bes herrn Saint Baul, eines großen Barons von Frankreich. Diefer batte soust für meinen großen Freund gelten wollen, und wirklich zeigte er es trefflich auf frangösische Weise: benn als ber König sich weitlänfig über ben Cardinal Ferrara beschwerte, dem er mich in Aufsicht gegeben, ber sich aber weiter nicht um mich beklimmert hatte, so bag ich beinabe burch seine Schuld aus bem Königreiche gegangen ware, fligte Seine Dajestät hinzu, er wolle mir nun wirklich einen andern Aufseher geben, ber mich beffer tenne; benn er moge nicht wieder in Gefahr tommen mich zu verlieren. Darauf bot fich herr von Saint Paul gleich an und fagte jum König, er solle mich in seine Gewahrsame geben, er wolle es schon so einrichten, daß ich nicht Ursache haben solle mich aus dem Königreich zu entfernen. Darauf versetzte ber Rönig, er seh es wohl zufrieden, wenn ihm Saint Baul fagen wolle, wie er es eigentlich einzurichten gebenke, um mich fest zu balten. Dabame, die gegenwärtig war, zeigte fich außerft verbrieflich, und Saint Baul machte Umftande bem Ronig feine Gedanken zu sagen; aber Seine Majestät fragte aufs neue, und jener, Mabame d'Estampes zu gefallen, versetzte: ich würde ihn aufhängen lassen, und auf diese Weise könntet ihr ihn nicht aus dem Königreiche verlieren. Darauf erhob Madame d'Estampes ein großes Gelächter und fagte, bas verbiene ich wohl. Darauf lachte ber König zur Gefellschaft mit und fagte, er sen wohl zufrieden, daß Saint Baul mich aufhängen laffe, wenn er ihm nur erst einen andern meinesgleichen schaffte, und ob ich es gleich nicht verdient habe, so gebe er ihm boch unter biefer Bedingung die völlige Erlaubniß. Auf diese Weise ging der Tag vorbei, und ich blieb frisch und gefund, dafür Gott gelobt und gepriesen fen.

In dieser Zeit hatte der König den Krieg mit dem Kaiser gestillt, aber nicht den mit den Engländern, so daß uns diese Teufel gewaltig zu schaffen machten. Nun hatte der König ganz was anders als Bergnügen im Kopfe, und befahl Peter Strozzi, er solle einige Galeeren in die englischen Meere sühren, was eine große und schwere Sache war. Dieser Herr war als Soldat einzig in seiner Zeit, und auch eben so einzig unglücklich. Nun waren verschiedene Monate vergangen, daß ich weder Geld erhalten hatte noch Besehl zu arbeiten, so daß ich alle meine Gesellen fortschickte, außer den zwei Italiänern, die ich an den beiden Gesäsen von meinem

Silber arbeiten ließ; benn sie verstanden sich nicht auf die Arbeit in Erz. Als fie bie Gefäße geenbigt hatten, ging ich bamit nach einer Stabt, bie ber Königin von Navarra gehörte; sie hieß Argentan, und liegt viele Tagreifen von Paris. Als ich bafelbst ankam, fand ich ben König krank, und als der Cardinal Ferrara zu ihm fagte, daß ich angekommen fen, antwortete ber König nichts: daber mußte ich viele Tage an gedachtem Orte mit vieler Beschwerlichkeit aushalten; und gewiß ich bin nicht leicht verbrieflicher gewesen. Doch ließ ich mich endlich einmal bes Abends vor bem Könige sehen und zeigte ihm die beiben Gefäße, die ihm außerorbentlich gestelen. Als ich ihn so wohl aufgelegt sah, bat ich ihn, er möchte so gnäbig sehn und mir einen Spazierritt nach Italien erlauben: ich wollte sieben Monate Besoldung, die ich noch zu erheben hätte, zu= rudlassen, die mir Seine Majestät, wenn ich zurückehrte, möchte bezahlen laffen. Ich bate um biefe Gnabe, weil es jetzt Zeit zu friegen und nicht zu bilbhauen fen; auch habe Seine Majestät Bologna, bem Maler, ein gleiches erlaubt, und ich bate nur mir dieselbe Gnade zu erzeigen. ich diese Worte sprach, betrachtete der König mit der größten Aufmert= samkeit die beiden Gefäße, und traf mich manchmal mit einem seiner fürch= terlichen Blide; ich aber fuhr fort ihn zu bitten, so gut ich wußte und konnte. Auf einmal fab ich ihn erzürnt; er stand auf und sagte mir auf italiänisch: Benvenuto, ihr send ein großer Thor! Bringt diese Gefäße nach Paris, benn ich will sie vergoldet haben. Weiter erhielt ich keine Antwort, und er ging weg. Ich näherte mich dem Cardinal Ferrara und bat ihn, da er mir so viel Gutes erzeigt habe, indem er mich aus den Rerfern von Rom befreit und mich so viele andere Wohlthaten genießen lassen, so möchte er mir auch bazu verhelfen, baf ich nach Italien könnte. Der Cardinal versicherte, daß er alles in der Welt thun wollte, um mir gefällig zu sehn: ich sollte ihm nur die Sorge überlassen und könnte nur ganz frei hingehen; er wolle schon die Sache mit dem Könige ausmachen. Darauf versette ich, da Seine Majestät ihm die Aufsicht über mich anvertraut habe, so würde ich verreisen, sobald er mir Urlaub gäbe, jedoch auf den geringsten Wink Seiner Hochwürden wiederkommen. Der Cardinal sagte barauf, ich folle nur nach Baris geben und bafelbst acht Tage bleiben; in ber Zeit hoffe er Urlaub vom König zu erhalten. Bare Seine Majestät es ja nicht zufrieden, so wolle er mich gleich bavon benachrichtigen; wenn er aber weiter nichts schriebe, so konnte ich nur frei meines Weges gehen.

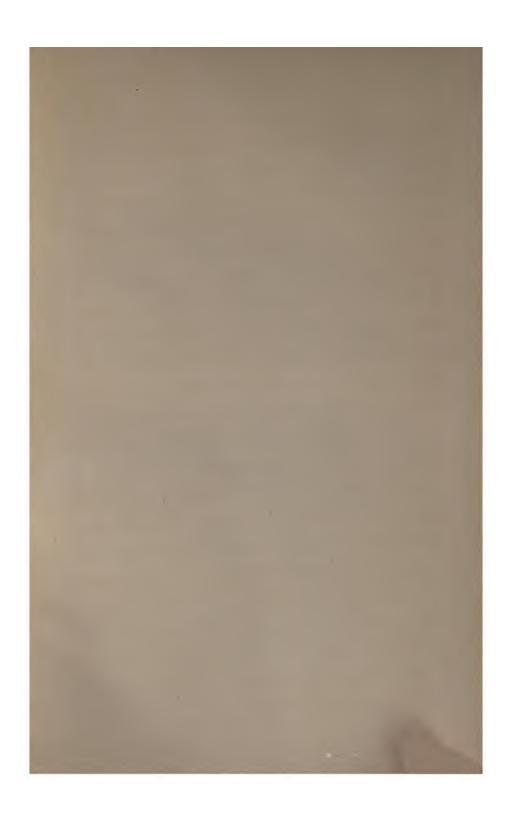